

9923 m/1

Schrader

## Bedingungen.

Das Abonnement auf beutsche Bilder für ein ganzes Jahr wird vorausbezahlt mit 6 fl. — fr. Hür ein halbes Jahr mit . . . . . . . . . . . . ft. 45 fr. Außer Abonnement beträgt bas Lese-

geld für jeden Band täglich . . — fl. 2 fr. Um vielsachen Migverständnissen vorzubeugen, erfauben wir und, darauf ausmerksam zu machen, daß für französisische und englische Bücher ein besonderes Abonnement besteht und zwar unter solgenden Bedingungen:

Fir ein ganges Sahr werben vorausbegabit

Frembe und uns unbefannte Lefer belieben einen entsprechenben Betrag gegen Onittung gu binterlegen.

Wer ein Buch verliert ober es beida bigt gurudbringt, ift gum vollständigen Erfat besfelben verpflichtet.

Die Bibliothet ift an Wochentagen Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr offen.

J. Lindauer'iche Leihbibliothek, Fürflenfelbergaffe Rr. 8 in Münden.



# Agues

ober

# Geld und Chre.

Roman

bon.

August Schrader

Erfter Band.

Leipzig,

Berlag von E. Bengler. 1863.

Bayerliche Staats' : liothek Mündjen



# Prolog.

1.

Die Zeit der Erndte war fast vorüber. Die Speischer, Scheunen, Böben und Keller bargen die Fülle der Gaben, die Gottes Güte den Menschen gespendet. Das Jahr zuvor war ein trockenes gewesen, hatte nur im geringen Maße den Fleiß der Landwirthe belohnt; um so reicher war der Ertrag in diesem Jahre, die ältesten Leute erinnerten sich einer so wohlgerathenen Erndte nicht. Die ersten Tage des Septembers brachten noch Juli-Wärme und die Luft war still, daß auch Obst und Wein zur vollen Reise gedeihen konnten.

Die Strahlen ber Sonne, ihrem Untergange nahe, funkelten röthlich auf ben Dächern eines stattlichen Landgutes, bas an ber Spitze bes Dorfes Wiborn liegt. Das Herrnhaus mit seinen beiben Thürmchen ragt hoch über bie Wirthschaftsgebäude empor und giebt ber ausgedehnten hauserzuppe bas Ansehen eines Ebelhofes. Eine

hohe weiße Mauer zieht sich um das Ganze, schützend und abschließend von dem freien Felde. An dem entzgegengesetzten Ende des Dorses, auf einem Hügel, erhebt sich der stumpse Thurm und die Kirche mit ihren plumpen Strebepfeilern. Das Gotteshaus ist eins der ältesten und zugleich merkwürdigsten in der Gegend. Unter drei riesigen Linden, die sich an der Ostseite des klassischen Gebäudes erheben, kündigt ein Denkstein an, daß Gustav Adolph hier einst geruht habe. Das historische Plätzchen wird oft von Reisenden besucht und Maler stizziren das uralte Kirchlein, das so standhaft den Stürmen und dem Zahne der Zeit trott.

Die Feierabenbsglode ward geläutet, als ein Reiter langsam an dem Friedhose vorüberritt, der das Gotteshaus umgiebt. An einer niedern Stelle der Weißdornshede, die das Feld des Todes einschließt, hielt er sein Pferd an und sah nach einem frischen Grabe, dessen einstader Stein mit Blumen und Kränzen geschmückt war. Der Reiter, ein frästiger Mann von dreißig und einigen Jahren, zog seinen breiträndrigen grauen Filzhut, so daß seine sonngebräunte Stirn sichtbar ward, und murmelte bewegt:

— Die Ruhestätte meines Sohnes! Der Herr hat ihn mir gegeben, der Herr hat ihn wieder genommen . . . ich will nicht murren gegen den Willen des Höchsten. Aber das Baterherz blutet doch . . . Philipp war ein guter Knabe, mein Stolz und meine Freude.

Er trocknete eine Thräne, die über die braune Wange rann. Der starke Mann weinte. Die feierlichen Klänge der Abendglocke hatten sein Gemüth noch weicher gestimmt, den Schmerz um das heimgegangene Kind lebhafter angeregt. Als er, den Hut nach alter Sitte vor die Augen haltend, ein kurzes Gebet gesprochen, sah er noch einmal nach dem Grabe.

— Meine Christine, mein braves, liebes Weib, ift wieder hier gewesen! flüsterte er mit bebender Stimme. Die trauernde Mutter hat das Grab des Sohnes mit frischen Blumen geschmückt. Und ihre Thränen haben die Blumen bewässert. Herr, mein Gott, du hast uns schwer heimgesucht! Aber wir haben ja noch ein Kind, ein kebes Mädchen. . . .

Er brückte seinem Rosse bie Sporen in die Weichen und ritt weiter durch das Dorf. Die Landleute, die ihm entgegenkamen, grüßten ehrerbietig. Einige nannten ihn "Herr Inspector". Man sah es wohl, daß der Inspector allgemein geachtet und beliebt war. Freundlich dankte er auf jeden Gruß, auch wenn er von einem armen Tagelöhner kam, der müde und matt seiner Hütte zu schlich.

Der Inspector ritt burch eine Pflanzung von Dbstbaumen, beren Zweige sich unter ber Laft ber föstlichsten

0

Früchte bogen, und erreichte dann den Hof des Gutes. Ein Anecht, der herbeisprang, nahm ihm das Pferd ab. Forschend sah er einige Augenblicke durch den weiten Raum als ob er sich überzeugen wollte, daß überall Ordnung herrschte, dann eilte er einem schmucken Häuschen zu, das hinter Walnußbäumen seitwärts im Hose stand. Gegenüber, in ziemlich weiter Entsernung, lag das Herrnshaus, ein hohes stattliches Gebäude mit Freitreppe und Balcon. Auf den Stufen der Treppe standen Orangenbäume in großen Kübeln. Die Fenster waren durch Marquisen von grauer Leinwand geschlossen.

Der Inspector war durch die offene Thur auf eine reine städtisch eingerichtete Hausslur getreten. Rasch, von einem innern Drange getrieben, öffnete er das Wohn-zimmer.

#### - Chriftine! rief er freudig.

Eine junge Frau von vielleicht sechs und zwanzig Jahren eilte ihm entgegen. Schluchzend warf sie sich dem Gatten in die ausgebreiteten Arme. Er drückte sie innig an sich und füßte ihr Lippen, Wangen und Augen. Beide weinten. Thränen der Freude über das Wiedersehen nach einer Trennung von zwei Tagen mischten sich
mit den Thränen des Schmerzes. Die Mutter trug
Trauerkleider, der Vater einen schwarzen Flor am Arme

... sie hatten vor sechs Wochen ihr Kind begraben, bas ein bösartiges Scharlachfieber hinweggerafft.

- Gott sei Dank, Albert, daß du heute schon zurücklehren konntest! rief die junge Frau, sich ihm innig anschmiegend. Es war recht öbe in unserm Hause. Ueberall sehlte mir etwas . . . ich hörte Deine Stimme nicht . . .
- Fasse Dich, Frau, fasse Dich! mahnte Albert. Ich lese es in Deinen bleichen Zügen, daß Du viel geslitten hast. Glaube mir, es ist mir schwer gefallen, mich von Dir zu trennen, selbst für die kurze Zeit; aber ich konnte die Reise, die der Dienst ersordert, nicht länger aufschieben. Da bin ich wieder und werde nun Leid und Freud mit Dir getreulich theilen.

Krampshaft schluchzend lag Christine an der Brust des Gatten. Sie mußte sich ausweinen, benn sie hatte, waren es auch nur zwei Tage, zu lange allein geduldet. Das gleichfühlende Baterherz war der Ort, wo der Schmerz sich lindernd ergießen konnte. Albert wollte sest erscheinen; aber es gelang ihm nicht. Er konnte nicht sprechen, ohne die Bewegung zu verrathen, die sein Inneres durchbebte. Die Wunde, die der herbe Verlust geschlagen, war noch zu frisch.

Ein Mädchen von vier Jahren sprang in das Zims mer. Auch das Kind war schwarz gekleibet; es trauerte um den Bruder, aber nur äußerlich, denn der kindlich frohe Sinn konnte den Berlust noch nicht fassen. Als bert hob das liebliche Töchterlein, das Ebenbild der Mutter, empor, herzte und küßte es und reichte es seiner Christine, die es unter heißen Thräuen liebkos'te.

- Wir sind auf bem Gottesader gewesen, plauberte Lina mit kindlicher Freude; die schönsten Blumen, die im Garten standen, haben wir Bruder Philipp gebracht . . . er wird sich recht freuen. Und doch hat Mutter so viel geweint. Der Herr Pfarrer, der gerade vorüberging, hat sie nach Hause bringen muffen.
- Christine, was hast Du mir versprochen? fragte ber Inspector, ber seine Fassung wiedererlangt hatte.

Sie reichte ihm ichmerglich lächelnd bie Sand.

- Berzeihe mir, Abert, die Einsamkeit taugte nicht für mich. Der Schmerz fordert seinen Tribut . . . ich habe ihn nun gebracht und werde mich mit Ergebung in den Willen Gottes fügen.
- Bringe bas Abendessen, liebe Frau. Ich habe beute einen ftarken Ritt gemacht.

Der Inspector verspürte feine Neigung jum Gsen; aber er sprach diese Worte, um ein anderes Thema ans zuregen.

Christine schien sich zu beruhigen; sie ging, kam und ordnete mit Hulfe einer Magd ben Tisch. Die junge

Sausfrau, die durch Thätigkeit ihren Schmerz zerstreuen und dem geliebten Manne keinen Kummer über ihren Gemüthszustand bereiten wollte, bot ein rührendes Bild. Sie versuchte es zu lächeln, wenn sie auf Albert blickte, der dem staunenden Töchterchen eine Puppe gab, die er aus der Stadt mitgebracht hatte. Aber sie versuchte es mur, ohne daß es ihr gelang. Wenn sonst der Bater aus der Stadt heimkehrte, streckten sich mehr Hände nach ihm aus ... heute sehlten zwei. Die arme Mutter eilte in die Küche, wo sie wimmernd auf einen Stuhl sant und das Gesicht verhülte.

Auf den Inspector sollte wohlthätig eine Zerstreuung einwirken. Der Dienst nahm seine Ausmerksamkeit in Anspruch. Ein junger Mann, ein Verwalter, trat in das Zimmer. Er grüßte freundlich und berichtete:

- Berr Gogler ift aus bem Babe gurudgefehrt.
- Wann? fragte überrascht ber Inspector.
- Bor taum einer Biertelftunde. Der Commif-
- Der Commissionsrath! murmelte ber Inspector Burger verstimmmt.
- Beide haben bie Zimmer bes ersten Stocks im herrnhause bezogen.
  - 8ft bem Batienten bas Bad gut befommen?
  - Es Scheint nicht fo, antwortete ber Berwalter;

unser Herr ist übel gelaunt und hinkt wie zuvor. Ich habe ihn nur einige Augenblide gesprochen, aber ich glaube bemerkt zu haben, daß ihn bas Bad tüchtig angegriffen hat, er ist magerer geworden.

- Sat er Ihnen Aufträge gegeben?
- Der Berr Inspector mochte zu ihm tommen.
- Gut, ich werbe gleich gehen. Herr Braun, hat sich in ben zwei Tagen meiner Abwesenheit etwas Neues ereignet?
- Nein, Herr Inspector; ich würde es Ihnen sonst schon gemeldet haben. Die Arbeiten find, wie Sie angesordnet, fortgesetzt.

Nachdem ber junge Mann auf Befragen einige Einzelheiten mitgetheilt, entfernte er sich. Der Inspector ordnete rasch seine Toilette, setzte die Gattin, die eintrat, von dem Ziele seines Ganges in Kenntniß und verließ das Haus. Wir begleiten ihn über den großen Hos, der rings von Stallungen und Scheunen eingeschlossen ist. Ueberall herrschen Ordnung und Reinlichseit. Durch das Hauptthor zogen die Hirten mit ihren Heerden und dann solgten die Knechte mit Pflügen und Wagen. Die Fahrzeuge wurden in langen Neihen aufgestellt. Kühe, Rinder und Schaase drängten sich brüllend und blösend nach den offenen Ställen. Der Inspector überblickte einige Minuten das belebte Idul, das sich rasch in dem Hose

gestaltete, fragte hier einen Anecht, bort einen Schäfer und ging endlich bem Hauptgebäude zu, bessen Fenster im ersten Stocke von den Marquisen befreit waren. Er stieg die Treppe hinan und betrat die Hausslur, die, weil sie mit hirschgeweihen und ausgestopsten Vögeln geschmückt, dem Vorplatze einer Försterwohnung glich. Dosmestiken gingen und kamen in eiliger Geschäftigkeit; es galt den Gutsherrn bedienen, der unerwartet rasch ansgekommen.

Frau Anna Senk, die Wirthschafterin, trat aus eisner Thür. Als sie den Inspector erblickte, reichte sie ihm freundlich die Hand.

- Glüdlich heimgekehrt? fragte fie.
- Bor einer Stunde.
- Gie find zur rechten Beit gefommen . . .
- Berr Gogler ift angelangt.
- Und mit ihm ber widerwärtige Commissionerath.
- Was kümmert uns ber Mann, Frau Senk? Er wird hoffentlich feine Reife nach ber Stadt bald fortsetzen.
- Mir ift als ob ber Commissionsrath Jäger ber bose Geist unsers Herrn sei. Ich sehe ben Mann nicht gern, wenn er mir auch noch so freundlich zulächelt und nicht selten bie Hand brückt. Wir sprechen wohl später

-C+1-

mehr, herr Burger ... Grugen sie bie liebe Christine, bie ich nun biesen Abend nicht besuchen kann.

Frau Sent entfernte sich. Der Inspector stieg bie Treppe zu dem ersten Stocke hinan. Auf dem langen Corribor öffnete er eine Glasthür, die zu einem Borzimmer führte. Hier traf er den Kammerdiener des Gutsherrn, der die Reisekoffer auspackte.

- Frang! rief leife ber Gintretenbe.

Der Kammerbiener, ein schmächtiger Mann mit einem weißen, hagern Gesicht, wandte sich. Indem er mit der Hand in sein schwarzes Haar suhr, grüßte er lächelnd.

### - Melben fie mich bem Berrn!

Franz verbeugte sich und ging. Schon in der nächsten Minute kam er zurück und ließ den Inspector durch die offen gebliebene Thür eintreten, die er dann schloß. Der Inspector verneigte sich höslich, aber mit der Würde des Mannes, der sich seines Werthes bewußt, vor seinem Chef, der nachkässig auf seinem bequemen Sopha saß. Eberhardt Goßler 'war eine große, knochige Gestalt mit einem vollen, mattrothen Gesicht. Er mochte kaum vierzig Jahre zählen; aber schon war sein Haar dünn und grau geworden. Seine Wangen hingen schlass herab, sein großes Auge war ohne Feuer. Die ausgeworfenen Lippen und die breite Nase gaben

bem großen Gesichte etwas Negerartiges. Das fette, glatt rasirte Kinn schimmerte bläulich. Seine groben Büge verriethen Abspannung und ein mürrisches Wesen. Ein kostbarer türkischer Schlafrock hüllte den Gutsherrn ein, der auf den Gruß seines Inspectors durch ein Kopfpnicken dankte.

An bem Fenfter ftand eine zweite Berfon, Die 211bert Burger, ber nur mit feinem Chef befchäftigt mar, nicht bemerkte. Es war bies ber Commissionsrath 3ager, ein großer, staatlicher Mann von vierzig und einigen Jahren. Befand er fich auch noch in ber Reisetois lette, fo erfannte man boch bas Beftreben, ftete elegant ju erscheinen. Gein Besicht, aristofratisch weiß, war mit einem furgen fcwarzen Badenbarte gefchmudt. Start ausgeprägte Buge und ein ftechenbes buntelbrannes Muge sprachen bem nachläffigen Lächeln Sohn, machten es felbst ironisch, bas feinen fein geschweiften Mund mit ben großen weißen Bahnen stets umschwebte. Seine Stirn war schmal, wie bas ganze Gesicht. Ein glänzenbes schwarzes Saar, in ben Schläfen glatt anliegend, bebedte bas Saupt. Auf bem ichneeweißen Bufenftreifen glangten Diamanten. Der Commissionerath lehnte an ber Fenfterbrüftung, hatte bie Arme gefreuzt, ben rechten Fuß über ben linken gefchlagen und beobachtete ben Inspector, ber ruhig vor feinem Chef ftanb.

- Sie sind zwei Tage verreift gewesen? fragte melancholisch der Gutsherr, nachdem er den Schlafrock fester an den Hals gezogen, als ob er Frost empfände.
  - Ja, Herr Gogler.
- In meiner Abwesenheit . . . ich kann es nicht billigen. Die Ernbte ist noch nicht völlig eingebracht, die Arbeiten der Leute müffen streng überwacht werden, jeder Tag ist, wie Sie als Deconom wissen, um diese Zeit kostdar . . . Sie hätten die Reise verschieben müssen.

Albert Burger blieb ruhig und fest.

- Berzeihung, Herr Goßler, es war dies unmöglich. Nehmen Sie die Bersicherung, daß durch meine kurze Abwesenheit ein Nachtheil irgendwelcher Art nicht entstanden ist. Die Arbeiten haben ungestörten Fortgang gehabt, da die Leute nicht gewußt, daß ich mich entfernt . . .
- Die Leute haben es ebensowenig gewußt, als Ihr Herr. Der letzte Bericht, ben Sie mir sandten, enthielt kein Wort von einer Reise.
- Ich habe ben letzten Bericht erft vorgestern absgesendet, als sich die Dringlichkeit meiner Reise herausstellte. Wäre mir Zeit geblieben, ich hätte Ihre Erlaubsniß abgewartet, die Sie mir sicherlich nicht versagt haben würden. Unter den obwaltenden Berhältnissen habe ich sie anticipirt...

— Das war fühn, Herr Inspector! murmelte ber Gutsherr, als ob er nur ungern biesen Borwurf aussspräche. Ich würde die Badereise nicht unternommen haben, wenn ich nicht sest auf Ihre Zuverlässigkeit gezählt hätte.

In diesem Augenblide machte sich der Commission8rath durch eine unfreiwillige Bewegung bemerkbar. Der Inspector sah nun, daß eine dritte Person anwesend sei. Aber er blieb immer noch ruhig, wenn der ihn betroffene Borwurf auch doppelt schmerzlich wurde.

- Dann habe ich gefehlt! fagte ber Inspector. Ich kann mich nur mit ber besondern Wichtigkeit entschuldigen, welche die Reise für mich und meine Familie hatte. Mir ist vor einigen Wochen der jüngste Sohn gestorben, fügte er bebend hinzu... ich habe auch meine Frau auf zwei Tage verlassen, die von dem surchtbaren Schmerze um ihr geliebtes Kind fast zu Boden gedrückt wird. Eines weitern Beweises, daß ich nur gezwungen abgereist bin, bedarf es wohl nicht.
- Darf ich das Ziel Ihrer Reise wissen? fragte ber Gutsherr.
  - Berr Goffer!
  - Rennen Gie es mir.
- Glauben Sie meiner Versicherung nicht, bag ich nur Familienangelegenheiten geordnet habe?

- Gie sind and Speculant . . .
- 3ch? fragte erstaunt ber Inspector.
- Man fagt, Sie machten Geschäfte auf eigene Fauft, beforgten Guter- und Landertaufe, Die einen anssehnlichen Gewinn abwürfen. . .
- Herr Goßler, ich erblide zwar nichts Unerlaubtes in berartigen Geschäften, wenn sie ehrenhaft besorgt werben; aber ich versichere bei meiner Ehre, daß ich bisber nur auf die Erfüllung meiner Dienstpssicht bedacht gewesen bin. D, ich glaube Sie recht verstanden zu haben! rief er mit Bitterkeit. Sie haben mir die Gutstaffe anvertraut . . . ein Mann, der fremde Gelder verwaltet, soll sich in Speculationen nicht einlassen . . . nicht wahr, das wollen sie sagen? Sprechen Sie nur Ihren Berdacht aus!

Der Gutsherr warf sich migmuthig in die andere Ede bes Sopha's.

- Natürlich, rief er, natürlich! Waghalfige Speculanten find teine sicheren Kassenmänner. Man muß, ohne es zu wollen, Berbacht schöpfen.
- Berbacht? Verbacht? hauchte bestürzt ber In-
- Wenigstens ben, bag meine Gelber arbeiten, mahrend ich sie ruhig in ber Kaffe mahne.

Der Inspector, ber feinen But mit ben gitternben

Händen fast zerdrückte, warf einen Blid nach dem Fenster. Der Commissionsrath betrachtete lächelnd die blitzenden Ringe an seinen Fingern. Es lag ein unverkennbarer Hohn in diesem Lächeln, auch wohl eine Schadenfreude. Albert Burger trat dem Gutsherrn einen Schritt näber. Bleich vor Erregung, aber mit sester Stimme sagte er:

— Sie haben bas Recht, Rechenschaft von mir zu fordern, Herr Goßler; nicht aber einen Berdacht auszusprechen, zumal in Gegenwart eines Dritten. Ich erstenne darin die Absicht, mich zu fräusen. Revidiren Sie meine Kasse und meine Bücher ... finden Sie Ungehörrigteiten, dann erst mögen Sie mich zur Berantwortung ziehen. Für den Schaden, den meine kurze Abwesenheit veranlaßt haben soll, hafte ich. Mehr kann und will ich in diesem Augenblicke nicht sagen, da ich vor underusenen Beugen ein Berhör nicht dulde. Wenn meine treue langjährige Amtsführung nicht für mich spricht, so mögen-mich die Bücher und die Kasse rechtsertigen . . . stellen Sie eine Revision an, wenn es Ihnen beliebt.

Der Inspector verneigte sich und verließ das Zimsmer, ohne den Mann am Fenster eines Blides weiter zu würdigen. Der Gutsherr schwieg; er sah duster sins nend vor sich nieder.

- Gogler! rief nach einer Paufe ber Commiffionerath.

- Was giebt's?
- Du siehst, daß ich Recht hatte, als ich zur Ruck- tehr in die Heimath mahnte.
- Bielleicht! Nein, ich glaube nicht baran ... Burger ift ein rechtlicher Mann. Und gerade jetzt, da ihn ein so schwerzlicher Verlust betroffen ... Es ist mir nicht recht, das ich ihn hart angelassen habe.

Der Commissionsrath verließ seinen Plat, warf sich in die leere Ede des Sopha's, legte sanft seine Hand auf die Achsel des Gutsherrn und sagte:

- Freund, willst Du mit sehenden Augen nicht erstennen, daß Du ber Düpirte bist? wärst Du vorgestern gesommen, hättest du vorgestern eine Revision abgehalten, Du würdest die Kasse leer gesunden haben. Morgen wird sie gefüllt sein . . . Dein treuer Inspector hat Geld geholt, weil er eine Ueberrumpelung gefürchtet. Ich wette, daß Dein Kammerdiener Franz mit ihm in Brieswechsel gestanden. Der Mensch sieht einsältig und ehrlich aus; aber glaube mir, er ist ein schlaner Schuft. Und Deine Wirthschafterin, die ehrbare Fran Sent . . .
- Um bes Himmels willen, Säger, setze bie Beschreibung nicht fort. Soll ich benn wirklich von Dieben und Betrügern umgeben sein?
- Man migbraucht Dein Bertrauen, Deine Güte und Deine Sorglosigkeit. Doch, wozu soll ich bies Alles

wiederholen? Du bist nun einmal fein Detonom, und wirst auch in Deinem Leben fein solcher werden. Dieser Burger glaubt, er sei Dir unentbehrlich. War das ein Betragen . . . er geht, ohne daß Du ihm die Erslaubniß dazu ertheilst. Mein Freund, so benimmt sich ein Untergebener seinem Herrn gegenüber nicht.

- Der Mann weiß, daß er in seinem guten Rechte ist! wandte Gogler ein.
- Und darum kann er verreisen, kann er ein so großes Gut ohne Aufsicht lassen! Hätte ber hirt nicht geschwatt, den wir im Felde anredeten, Du würdest wohl nie die Reise des Herrn Inspectors ersahren haben. Schließe von dieser unerhörten Eigenmächtigkeit auf anstere, kleinere . . . Was hast Du von der großen Dekonomie? Die Domestiken werden sett und füllen ihre Beutel . . . Du erhältst von Deinem Kapitale kaum vier Brocent Zinsen und lebst dabei in steter Unruhe.

Gofler fuhr mit ber hand über bie Stirn. Er feufste tief und fcwer.

- Bas foll ich benn beginnen? fragte er betrübt.
- Du könntest so sorglos, so zufrieden leben, mein lieber Freund, und schaffst Dir Aerger und Verdruß, die Deiner Gesundheit schaden. Wohne in der Stadt, beziehe Deine Revenüen, und laß andere Leute den Acker bebauen, Leute, welche die Dekonomie verstehen. Ich be-

baure Dich nicht nur, ich ärgere mich auch über Dich. Haft du auch nur einen ruhigen, heitern Tag im Jahre erlebt? Stets dachtest Du an die Berwaltung Deines Gutes . . . Eberhardt, verzeihe Deinem Freunde, der es herzlich gut mit Dir meint, den Ausbruck: Du bist ein großer Thor!

- Was foll ich benn beginnen? fragte wiederholt ber franke Mann.
- Willst Du ben Rath eines aufrichtigen Freundes hören?
  - Ja, Ja! rief fast weinerlich ber Gutsherr.
- Sieh, Eberhardt, Dein Gefundheitszustand ers fordert, daß Du ferner in Gemüthsruhe lebst und Dich der steten Sorgen eines tüchtigen Arztes anvertraust. Was hat Dir der Badearzt angerathen?
  - Daffelbe, mas Du mir foeben gefagt.
- Den nächsten Sommer mußt Du wieberum eine Babefur vornehmen.
- So rieth mir ber Arzt, ber ein tüchtiger Mann zu sein scheint.
- Run ziehst Du in die Stadt; der Winter auf bem Lande taugt nicht für Dich. Du brauchst Geselligsteit, Zerstreuung und Bequemlichkeit. Dies Alles sindest Du hier nicht. Der Dritte in unserm Bunde, den wir auf der Schule scholssen, auch er lebt in der Stadt als

Abvokat, als ber angesehenste Rechtsanwalt . . benke Dir die Freude, wenn ich ihm sage: Brand, unser Freund Goster bleibt nun bei uns!

- Was wird aus meinem Gute? rief Goßler über- wältigt.
  - Berfaufe es!
  - Es ist bald gesagt.
  - Auch bald gethan.
- Nimm die Sache nicht so leicht . . . es giebt wenig Privatleute, die über so große Summen verfügen, wie ich sie fordern müßte, um nicht einzubüßen. Du weißt, daß ich meiner Schwester jährlich zahlen muß . . .
- Das weiß ich. Es ist dies ein Grund mehr, daß Du Dich den Wechselfällen, die Wind und Wetter erzeugen, ferner nicht aussetzest. Im vorigen Jahre hattest Du Mißwachs . . . trothem hast Du Deiner stolzen, unsbeugsamen Schwester bei Heller und Pfennig auszahlen müssen.
  - Das ift wahr!
- Privatleuten brauchst Du Dein Gut nicht anzubieten; es giebt eine Creditanstalt in unserer Stadt, Du fennst ja die Fortuna ... sie wird Dein Gut kaufen und angemessen bezahlen. Ueberlaß mir die Vermittelung des Geschäfts; ich überhebe Dich gern der Sorge und werde zeigen, daß ich Dein Freund bin. Fasse vor als

len Dingen den festen Entschluß, daß Du verkausen willst; das Uebrige ist so gut wie abgethan.

- Ja, ja! murmelte Goßler. Es wird wohl bas Beste sein. Du bleibst noch einige Tage mein Gast, Jäsger; ehe Du reisest, werbe ich Dir meine Willensmeinung mittheilen können.
- Ich bleibe gern, Freund, um Dir zu nützen; biesen Abend senbe ich einen Brief an meinen Secretair, ber die Geschäfte noch für die furze Zeit fortführen mag.

Der Commissionsrath beobachtete nun den Gutsherrn, der abgespannt und abgemattet den Kopf zurückgebogen hatte und die Augen geschlossen hielt, als ob er
schliefe. Das Lächeln, das sich in seinen bleichen Zügen
zeigte, ließ sich etwa durch solgende Worte überseten:
"auf diesem Wege gelange ich zum Ziele, und wenn es
nöthig erscheint, wende ich noch wirtsamere Mittel an."
Jäger rieb sich die seinen Hände, zündete eine Cigarre
an und sah so lange durch das offene Fenster in den
prachtvollen Park, der sich hinter dem Herrenhause ausbreitete, bis Franz ankündigte, daß das Nachtessen in
dem kleinen Saale servirt sei. Der Gutsherr erhob sich,
empfing von dem Freunde den Krückstod und schleppte
sich in den an das Zimmer grenzenden Saal, wo Frau
Senk, mit einer blendend weißen Küchenschäuse angethan,

ber Gäste harrte. Sie bat um Nachsicht mit bem Male, bas sie in großer Eile bereitet habe, ba sie burch bie plögliche Ankunft bes Herrn überrascht sei.

- Hoffentlich boch angenehm? fragte Gogler, instem er fich die Serviette vorlegte.
- Zweiseln Sie nicht baran, lieber Herr! antwortete bie Wirthschafterin in einem Tone, ber verrieth, baß sie sich durch diese Frage verletzt fühlte. Alle Ihre Leute bedauern, daß die Absicht, Ihnen einen softlichen Empfang zu bereiten, vereitelt worden ist. Nehmen Sie den guten Willen für die That, Herr Goßler. Diese Bitte Ihnen auszusprechen bin ich beauftragt.

Der Gutsherr antwortete nicht; er begann zu speissen. Alls Fran Senk sich entfernt hatte, leitete der Commissionsrath ein Gespräch ein, das den hypochondrischen Gutsherrn mit Hülfe bes Weins heiter stimmte. Es kam so weit, daß Beide auf bas glückliche Verkaufsgeschäft anstießen.

2.

Der Inspector hatte seine Wohnung betreten. Mühfam verbarg er ben Zustand seines Innern, um ber gramgebeugten Gattin nicht neue Sorgen zu bereiten. Es lastete ja genug bes Jammers auf ber kleinen Familie, die bis zu bem Tobe bes hoffnungsvollen Anaben fo gludlich gelebt batte. Albert Burger nahm fich vor, ben Schlägen bes Schickfals Trot zu bieten und feine Bflicht, wie es auch fommen möge, treulich zu erfüllen. Den bofen Ginfluß bes Commissionsrathe auf ben Buteberrn fannte er; manche Neuerung mar auf ben Betrieb bes bleichen Stadtherrn eingeführt, Die fich fpater nicht nur als nutlos, fonbern auch als Schaben bringend erwiesen. Jäger wollte für einen wiffenschaftlich gebilbeten Landwirth gelten, ber zur Erleichterung ber Cultur wichtige Erfindungen machte. Den Titel bes Commifsionsraths hatte er früher erhalten, als er noch Bachter einer foniglichen Domane gewesen. Man weiß, mas biefer Titel bedeutet . . . es giebt Schaufpielbirectoren, Delifatessenhandler und Gestüteauffeber, die für besondere Dienste baburch ausgezeichnet werben. Geit zwei Jahren hatte Jäger seine Bachtung aufgegeben und sich bei ber Fortung betheiligt, einer Creditanftalt, wie fie bie Reuzeit hier und bort in's Leben gerufen. Er gehörte bem Directorium an und bekam bafür nicht nur einen bedeubenten Behalt, fondern auch Brocente von bem Gewinne. Augerdem vermittelte er Rauf- und Taufch-Gefchäfte, natürlich nur im Großen, und ftand guten Freunden mit Rath und That bei. Für die Fortung war er mit ber Borliebe eines Baters thatig, er nannte fie fein Rind, und zwar mit Recht, benn fie batte ihr Dafein vorzüglich

ihm zu banten. Die Gefchäfte gingen nach ben letten Rechenschaftsberichten gut und bie zufriedenen Actionare hatten eine wohl zu beachtente Dividente eingestrichen. Man versprach fich bas boppelte für bas nächste 3ahr. Der Commiffionerath war bemnach ein gefeierter Mann und wenn er sich bes allgemeinen Bertrauens im hoben Grabe erfreute, fo mar bies eine Confequeng ber gludlichen Geschäfte. Das wußte Gofler, und barum, schätte er ben Freund; er wurde auch mohl ohne Bebenken auf ben Gutsverfauf eingegangen fein, wenn eine Beranterung feiner Bewohnheiten und feiner langjährigen Berhältnisse ihm nicht widerstrebt hätte. Jäger's Plan wird ber Lefer balb noch beutlicher burchschauen, wenn er mit uns die Ereignisse verfolgt, die sich in ber nachsten Zeit auf bem Gute Goffler's zutragen. Für jett beobachten wir den Inspector, der von den Absichten des Commisfionsraths bereits eine Ahnung hatte.

Christine hatte das Abendessen aufgetragen. Sie bediente, wie immer, auch heute den Gatten; die vierjährige Lina saß plaudernd zwischen Bater und Mutter. Der Platz, wo sonst Philipp gesessen, war leer. Der Tod hatte eine Lücke in die Familie gerissen.

Wir haben schon berichtet, daß Christine sechs und zwanzig Jahre zählte. Die Gattin bes Inspectors sah kaum so alt aus; man würde sie für jünger gehalten

haben. Sie mar ant und elegant gewachsen, und bie natürliche Anmuth, die in ihrem gangen Wefen lag, verlieh ihr noch immer bas Mäddenhafte, bas tokette Franen umfonft zu erfünfteln fuchen, ein Beftreben, bas fie wiberwartig macht. Chriftine hatte nichts Befuchtes, nichts Befünsteltes, jebe ihrer Bewegungen mar graziös, ihre einschmeichelnde Stimme fprach jum Bergen und bie Blide ihrer himmelblauen Augen entzückten. Dem garten ovalen Gesichte fehlte zwar bie erste Jugendfrische, aber es erschien barum nicht welt; Die bleiche Farbe schien ein besonderer Bestandtheil ihrer Schönheit zu fein. Feber wird es nie gelingen, eine von Natur fo liebens= würdige Frau zu ffizziren, es bedarf bes Binfels eines Berard's, um die herrliche, reine Stirn, bas reiche Saar, ben wunderbaren Blid und ben garten Teint, zu malen. Die echte Beiblichfeit läßt fich bei bem Befchauen nur fühlen, nicht wiedergeben.

Die Bildung Christinen's war eine volkommene, das heißt, man hatte nicht zu viel und nicht zu wenig an ihr gethan. Als einzige Tochter eines biedern Landpfarrers hatte sie den Unterricht genossen, der den Geist und das herz zugleich bildet. Jener war auf Untosten des Letztern nicht bevorzugt. Der religiöse Sinn, weit entsernt von Frömmelei, hatte sich in ihr unverfälscht erhalten. Die Sittenreinheit Christinen's war aus dem Pfarrs

hause in das des Deconomie-Insperent übergegangen. Man kann es in unseren modernen Berhältnissen ein Glück nennen, wenn die erste Liebe junger Leute in den Shestand führt. Dieses Glückes waren Christine und Albert theilhaftig geworden. Beide hielten an dem Glauben sest, die Shen werden im Himmel geschlossen und sie sei ihm, er sei ihr bestimmt gewesen. Sine Erinnerung, die das Glück der She beeinträchtigt, gab es für sie nicht. Sie hatten sich eben so wenig über getäuschte Hoffnungen zu beklagen als über getäuschte Liebe. Albert stand längst allein in der Welt; Christinen's Eltern waren vor trei Jahren gestorben. Der greise Pfarrer hatte den Tod seiner Gattin nur um einige Monate überlebt.

Das Mal war vorüber, die Mutter reichte die Tochter dem Bater zum Kusse, man trug sie in die Kammer zur Ruhe. Der Inspector hörte des Kindes Nachtgebet, dessen einzelne Worte sich deutlich unterscheiden ließen. Er betete die kindlichen Worte mit. Nun mußte noch ein Gebet kommen . . . aber es blieb aus, die Lippen, die es vor einigen Wochen noch gesprochen, waren für immer dersstummt.

— Philipp! murmelte unwillführlich ber Bater, beffen Bruft ber Schmerz zu zersprengen brohete. Ruhe fanft in Deinem Grabe! dec .

Er trochete Mugen und trat zu dem Fenster, dessen Flügel er öffnete. Es war still auf dem großen Hose, die müden Arbeiter hatten sich zur Ruhe begeben. Von dem tiesblauen himmel herab blickten freundlich die Sterne, als ob sie Ruhe in das bekümmerte Menschensherz lächeln wollten. Der Inspector sah sinnend in die Nacht hinaus. Drüben lag das Herrenhaus, dessen Fenster erster Etage noch erleuchtet waren; dort saß der trünkelnde Gutsherr und hörte vielleicht auf die Einstüsserungen des speculirenden Commissionsraths. Von einem Gedanken getrieben trat der Inspector zurück.

- Was ift bir, Albert? fragte bie junge Frau. Du siehst verstört aus.
- Nichts, o Nichts! Ich bachte an Geschäftsangelegenheiten.
- Du haft es vermieden, von bem Gutsherrn zu fprechen, ber bich hat rufen laffen.

Er mußte zur Lüge seine Zuflucht nehmen; es war die erste Lüge, durch die er seine treue Gattin betrog.

- Der arme Mann kommt eben so krank zurück als er abgereif't ist. Ich habe ihm einen kurzen Bericht erstattet . . . er kann mit bem Stande ber Dinge zufrieden sein.
  - Warum hat er seine Ankunft nicht gemelbet?

- Ich weiß es nicht. Laß boch, Christine; es ist ja auch ganz gleichgültig. Ich werbe noch ein Stündschen arbeiten.
  - Diefen Abend noch?
- Geschäfte außer bem Hause werden mich morgen in Anspruch nehmen, daß mir zu Comptoirarbeiten keine Zeit bleibt.
- Du bift erschöpft von ber Reise, Albert! erin- nerte forglich bie Hausfrau.
- Ich habe einige Notizen einzutragen, bann komme ich zurück. Du wirst nicht lange allein bleiben, Christine.

Er füßte gartlich bie Gattin und verließ bas Zimmer.

— Mein armer Albert hat einen beschwerlichen Dienst, flüsterte die junge Frau vor sich hin; so gern ich ihm Ruhe gönne, so lieb ist es mir, daß dringende Gesschäfte seinen Geist von den häuslichen Sorgen abwenden und ihm heilsame Zerstreuung gewähren. Ach, ich habe es wohl bemerkt, wie er mit seinem Schmerze kämpst, wie er stärfer zu scheinen sucht, als er wirklich ist. Aber auch ich will meinen Schmerz besämpsen, will Alsbert nicht immer an den schweren Berlust erinnern, den wir erlitten. Guter Gott, betete sie, gieb mir die Krast dazu!

Roch einmal lauschte sie in die Kammer nach ber

schlafenden Tochter, dann fam sie zurud und beschäftigte sich mit Räharbeiten.

Allbert trat mit einer brennenben Laterne aus bem Saufe. Er ging über ben Sof zu einem Geitengebaube, in beffen Erbgeschoffe fich Ställe und Dagagine befanden. Gine schmale Treppe, beren Thur er erschloß, führte birect von bem Bofe ju bem erften Stocke bes alten finftern Gebäudes. Der Corridor war nicht brei= ter als die Treppe. Sier öffnete ber Inspector eine mit Eifen beschlagene Thur und trat in bas Burean, bas ans zwei Zimmern bestand. In bem ersten biefer Zimmer hatte ein alter Schreiber feinen Blat, ber die Löhne ausgahlte und bie Quittungsbucher ber Arbeiter in Ordnung erhielt. In bem zweiten Zimmer, bas burch eine Thur mit bem bes Schreibers verbunden mar, befand fich bas Arbeitspult bes Juspectors. Sier gundete er eine Lampe Dann holte er bas hauptbud, und begann zu red)= nen. Das Beschäft nahm taum eine Biertelftunde in Unspruch. Albert's Bucher befanden fich ftete in ber besten Ordnung. Run erichlof er einen großen Gifenfcrant, ber gur Salfte in' bie Wand eingelaffen und burch Gifenftabe an biefer befeftigt mar.

— Ich will auf alle Falle geruftet sein! flüsterte er. Eine Revision mare bie größte Schmach, die man mir zufügen könnte; aber ich will sie schweigend ertra-

चन

gen, benn ich habe Weib und Kind. Es gelingt mir wohl, bem Einflusse bes Commissionsraths erfolgreich entsgegenzuarbeiten. Goßler ist ein schwacher Mann, ich muß Nachsicht mit ihm haben

Der Caffenbestand entsprach vollkommen ben Büschern. Der Inspector zählte und ordnete bas Geld und schloß vorsichtig ben Schrank wieder. Seufzend legte er bas Hauptbuch an seinen Platz zurud.

Eine Schwarzwälter Uhr, Die über bem Arbeitspulte hing, fchlug neun.

Kaum waren bie Schläge verklungen, als bie Thur in bem ersten Zimmer geöffnet warb.

- Wer ift ba? fragte ber Inspector mit starter Stimme.

Nun hörte man Schritte. In ber Thur erschien ein Mann, ber höflich ben hut zog.

- Sie sind hier, Herr Inspector! sagte ber Mann. Ich komme aus ben Dorfe zurück, gehe über ben Hof und sehe Licht in bem Büreau . . . eine ungewöhnliche Erscheinung um diese Zeit . . . da ich nicht wußte, daß Sie von ber Reise zurückgekehrt . . .
- Es ist gut, Jonas, daß Sie kommen. Sind die Duittungsbücher in Ordnung?
- Welche Frage, lieber Berr! antwortete erstaunt ber Schreiber, ber minbestens fünfzig Jahre gablen mochte.



- Sind Briefe eingegangen?
- Nein, Herr Inspector. Es hat sich auch mährend Ihrer kurzen Uhwesenheit sonst Niches zugetragen, das ich Ihnen zu melden Lätte.
- So wissen sie wohl noch nicht, daß Berr Gogler angefommen ift?
- Nein! versicherte staunend ber Schreiber. Man sprach davon, daß die Ankunft des Herrn erst nach acht Tagen erfolgen würde . . .
- Der Commissionsrath Jäger begleitet Herrn Gofler. Sie kennen ben Herrn, Jonas?
- Dem Namen nach, nur dem Namen nach. Ich habe ihn unter Bekanntmachungen gelesen, welche die Ereditanstalt Fortuna erläßt; sonst nicht.
- Gehen Sie zur Ruhe; ich werde noch ein Stündschen arbeiten.
  - Rann ich helfen, Berr Inspector?
  - 3d bante Ihnen, Jonas. Gute Racht!

Der Schreiber zog sich zurud. Man hörte seine tappenden Schritte, die nach und nach verhallten. Dann trat die vorige Stille wieder ein. Außer den gleichmässigen Bendelschwingungen der Schwarzwälder ließ sich kein Geräusch mehr vernehmen. Albert Burger stand am Pulte, den Kopf auf die Hand gestügt.

- Es gehen hier feltsame Dinge vor, bachte er schmerzlich. Während meiner bisberigen Geschäftsführung hat mir Gofiler ftets volles Bertrauen geschenkt, beffen ich mich auch würdig gezeigt; seit einiger Zeit ift es anbere geworben. Diefer Jonas tommt mir verbächtig vor, vielleicht hat man ihn gedungen, mich heimlich zu übermachen. Der Bormand, ben er feinem Erscheinen in bem Büreau unterlegte, war schlecht ersonnen; er konnte wohl wiffen, daß ich gurudgefehrt bin, daß fein Underer als ich das Büreau mit Licht betritt. Der Alte hat wohl meine Beschäftigung sehen wollen. Ich brauche, was ich thue, feinem Muge ju verbergen; nur ein Beheimnig, bas nicht mir gehört, muß ich verbergen, und ich verberge es felbst meiner Chriftine, mit ber ich fonft Alles zu berathen pflege. Den Zwed meiner Reise barf Diemand erfahren, am wenigsten ber argwöhnenbe Gofler. Wie Gott will! Wenn ich treu und gewissenhaft meinen Dienst versehe, brauche ich über meine Privatverhältniffe Niemandem Rechenschaft abzulegen. Die Intereffen meis nes Herrn find nicht gefährbet; ich habe fie im Gegentheil stets zu fördern gesucht, wie es mir Pflicht ist.

Er erschloß sein Bult und nahm einige Briefe herans, die er in der Tasche verbarg, um sie den Bliden der Revisoren zu entziehen, die sich ohne Zweifel am nächsten Morgen einsinden würden.

- Es ift die erfte Revision! murmelte er bitter Bas wohl geschen wird, wenn man lmir einen Borwurf nicht machen fann? Ud, hatte ich nur einen geringen Anhaltepunkt, um barguthun, bag ber · Commissionsrath nicht ber mabre Freund meines Berrn ift! Beduld! Beduld! 3d mußte mich febr täufden, wenn bie Unnahme falfch mare: bie Fortung ftredt ihre Sand nad, biefem Gute aus, bas vortrefflich zur Anlegung von Buderfabriten geeignet ift. Der fruchtbare Boben liefert vorzügliche Auckerrüben, und wenn nicht ein großer Theil unserer Meder an speculirende Fabritanten verpachtet ift, fo habe ich mir biefes Berdienft beigumeffen. Und mahr= lich, es ift ein Berdienst, benn ber Boben, ben ich fo forgfältig gepflegt, wird burch bie Rübencultur ausgesogen, wird nach wenigen Jahren einen geringen Körnerertrag Bisher ift es mir gelungen, ben Gutsherrn bavon zu überzeugen ... was nun geschehen wird, nachbem er mid ber Privatverwendung seiner Gelber beschulbigt, mag Gott miffen.

1

Der Infpector überlegte noch einige Hugenblide.

— Nein, rief er bann, ich werbe noch warten! Morgen, übermorgen kann ich einen Brief absenben. Ich weiß ja nicht, was noch geschicht.

Nun löschte er die Lampe aus und verließ das Büreau, dessen Thür er vorsichtig verschloß. Eine Minute später betrat er den Hos. Seiner Gewohnheit gemäß ging er an den Ställen hin, deren Thüren sich in dem klaren Sternenlichte unterscheiden ließen. Albert Burger war von den Bewohnern des Guts stets der Letzte, der sein Lager aufsuchte. Er ging auch an dem Herrenhause vorüber. Sinige Fenster des ersten Stocks waren noch erleuchtet. Der Commissionsrath mußte seinen Freund wohl noch zu sesseln wissen, denn Gosler pflegte sonst, Winter und Sommer, gleich nach neun Uhr zu Bett zu gehen. Und heute war er noch wach, heute, nach einer langen Reise! Der Inspector schüttelte den Kops, er kam auf mancherlei Bermuthungen. Da trat ihm der Gutsewächter entgegen, der die erste Runde machte.

- Sind Sie es, herr Inspector? fragte ber Land-
  - 3a!
  - 3dy wollte fo eben nach Ihrer Wohnung gehen.
  - Warum?

1800

- Am Thore steht eine Frau, die Sie zu sprechen wünscht.
  - Gine Frau?
- Ich habe sie nur flüchtig gesehen, als ich bie Pforte schloß. Sie fragte mich nach bem Herrn Inspector Burger, ben sie gern sprechen wollte. "Kommen Sie, ich werbe Sie zu ihm führen," sagte ich. Aber bas wollte die Frau nicht; sie gab mir einen Thaler und bat mich, ich möchte Sie rusen. Das habe ich ihr verssprochen
  - An welchem Thore wartet bie Frau?
- An bem Parkthore. Ich sollte ihr Bescheib bringen, wenn Sie schon zu Bett gegangen wären. Auch band sie mir auf die Seele, daß ich die Bestellung ohne Zeugen ausrichtete; sie sei eine Verwandte von Ihnen.
- Rimm die Laterne; ich werde zu ber Frau gehen. Der Wächter entfernte sich, um die Runde fortzusehen.
- Sollte sie ce sein? fragte sich ber Inspector. Doch nein, die Dame wird nicht wagen allein in der Nacht sich dem Gute zu nähern. Bielleicht hat sie eine Botin abgesandt . . . das wäre unvorsichtig! Ich kann ja bald Gewißheit erlangen.

Er ging burch eine schmale Gasse, bie sich zwischen zwei Gebäuben hinzog, trat in ben Theil bes Parts,

ber die Treibhäuser enthielt, und erreichte eine Gitterpforte in der Mauer, die den Park umgab. Der Wächter hatte die Pforte nicht verschlossen, sie war nur angelehnt. Albert Burger trat hastig in das Freie. An einem der Obstbäume, die in kurzer Entsernung von der Mauer standen, gewahrte er die dunkele Gestalt einer Frau, die ein nige Augenblicke ruhig stehen blieb, dann sich regte und ihm langsam näher trat.

- Berr Inspector! flufterte eine Stimme.
- 3ch bin es!
- Gott fei Dant!
- Sie, Frau Gräfin? rief ber Inspector erstaunt. Die Dame schling rasch ben schwarzen Schleier zurud.
- Ich mußte mich auf ben Weg machen, da ich Ihnen wichtige Dinge mitzutheisen, da ich Ihre Husse in Anspruch zu nehmen habe.
- Und ich bin vor einigen Stunden erst von B. zurückgefehrt, wo ich Sie zu treffen hoffte. Man sagte mir, Sie seien verreif't.
  - Borgeftern früh habe ich bie Stadt verlaffen.
- . Und ich bin Abends bort angekommen. Diesen Morgen stieg ich wieder zu Pferbe . . .
- Braver Mann, Sie haben ben weiten Weg umfonst gemacht! Wie soll ich Ihnen banken, wie soll ich je vergelten . . .

— Still, gnädige Frau; hier ist der Ort nicht, an dem wir uns aussprechen können. Leider ist es mir unsmöglich, Sie in ein Zimmer zu führen . . . die Berhältenisse sind nicht danach angethan, daß ich sorglos handeln könnte . . . ich bitte, begleiten Sie mich. Wir mussen während eines Spazierganges uns aussprechen.

Beibe gingen auf bem Pfabe zwischen ber Mauer und ber Banmreihe weiter. Sie entsernten sich von ber Thür, die der Inspector sest angedrückt hatte. Die stille, milbe Nacht gestattete ben Aufenthalt im Freien. Kein Lüftchen, tein Geräusch regte sich. Links zog sich die grau schimmernde hohe Mauer hin, rechts sah man die weite Strecke des Stoppelfeldes.

- Gnädige Frau, begann Albert Burger, nennen Sie mir zunächst die Gründe, die Sie veraulaßt, mich aufzusuchen. Gestatten Sie mir, daß ich unnüte höflichteitsphrasen vermeide . . . die Zeit ist zu tostbar, die Bershältnisse sind zu dringend, zu peinigend. Daß ich Ihnen mit Leib und Seele ergeben bin . . .
- Ift mir langst zur unumstößlichen Gewißheit geworben. Und wie großes Bertrauen ich in Sie fete, mogen bie folgenden Eröffnungen barthun.

Die Grafin von Neumart, eine Dame von zwei und vierzig Jahren, blieb stehen. Nachdem Sie ihrem

Begleiter einige Augenblicke in bas Gesicht gesehen, flüsterte sie schmerzlich:

- Ich bin verloren, Herr Inspector, wenn Sie mich verlassen!
  - Was ift geschehen, gnädige Frau?
- Man hat meinen Mann in bas Schuldgefängeniß geschleppt.
- Das ift traurig! meinte ber Inspector. Aber Sie werben beshalb nicht verloren sein. Wer hat bie Wechselhaft veranlagt?
  - Die Creditanftalt Fortuna.
- Also der Commissionsrath Jäger! Das ist ein schlauer Streich.
- Wir sind entblößt von allen Mitteln; uns bleibt Nichts als die kleine Rente, die mein Bruder, Ihr Gutscherr, zu zahlen verpflichtet ist. Sie kennen die Feindsschaft, in der Eberhardt seit langer Zeit mit meinem Manne lebt ... auch mich haßt er, daß ich es nicht was gen darf, ihn um Hilfe zu bitten. Der Graf ist leichtssinnig gewesen, hat arg gewirthschaftet ... aber er bleibt doch mein Mann, von dem ich mich nicht lossagen darf. Mein Sohn Alphons ist Lieutnant in der Garde ... wenn es bekannt wird, daß sein Bater Schulden halber eingesperrt ist ... wir haben ihm schon seit Monaten keine Unterstützung gesandt ... in dem letzten Briefe



schilbert er seine Lage als völlig trostlos; der arme Mann hat Chrenschulben . . . er wird den Dienst verslassen muffen . . .

Die Gräfin weinte.

- 3ch beflage Gie von Bergen, gnäbige Frau!
- Gie wissen noch nicht Alles!
- Was ift benn noch geschehen?
- Es eriftirt ein falfcher Wechsel.
- Gie wiffen es? murmelte beforgt ber Inspector.
- Mein Mann, ben ich im Schuldgefängniffe bes fuchte, hat es mir gestanden.
- Dieses Wechsels wegen, gnädige Frau, hatte ich die Reise nach der Stadt unternommen. Ein Jude, ein bekannter Bucherer, brachte ihn mir. Das Papier, von Ihrem Gemale ausgestellt, trägt den Accept meines Gutscherrn und ist von dem Lieutnant Alphons von Neumark ausgegeben. Ist der Namenszug des Herrn Goßler auch ziemlich genau nachgeahmt, so ließ ich mich dadurch doch nicht täuschen. Ich weiß, daß Herr Goßler nie Wechsel acceptirt, weil seine Kasse sterk gefüllt ist; sollte er aber wirklich ein Papier erwartet haben, so hätte er mir Austrag zum Einlösen gegeben, zumal da er sich im Bade befand. Alle diese Umstände erweckten meinen Verdacht, ben ich leider nun bestätigt sinde. Ich habe den Juden



- Gott lohne es Ihnen! rief haftig die Gräfin, indem sie beide Hände des Inspectors ergriff. Mein leichtsinniger Mann hat zu dieser Fälschung seine Zusslucht genommen, weil er den Sohn in den Stand setzen wollte, dem Range eines Grafen gemäß zu leben. Hätte ich darum gewußt, ich würde mich mit aller Kraft der Fälschung widersetzt haben, weil ich auf eine Verzeihung meines Bruders nicht rechne.
- Und Sie haben Recht; ber unglückliche Prozes, ben ihr Gemal gegen meinen Herrn geführt, hat ihn, Herrn Goßler, zu sehr erbittert, als daß er die Gelegenheit sich entgehen laffen sollte, seinen Gegner, ber ihn einer Testamentsunterschlagung bezichtigt, zu strasen. Herr Goßler hat zwar den Prozes gewonnen und er sollte auf seine Schwester Rücksicht nehmen . . .

Die Gräfin schüttelte traurig bas Haupt.

— Ich habe keinen Bruber mehr, Eberharbt ift mir fremd geworden, seit ich dem Grafen die Hand gereicht. Wenn Jemand Verzeihung zu gewähren hat, so bin ich es . . . Das Gericht hat meinem Bruder zwar die Eüter des Vaters zuerkannt, er ist der legitime Besitzer derselben; aber ich bleibe dabei: es hat ein Vetrug stattgesunden. Die Schwester nuß sich mit einer mäßigen Rente begnügen, während ber Bruder fast Millionär ist. Lassen wir bas, wir können auch nicht ein Jota baran ändern. Herr Inspector, was beginne ich? Mein Mann ist Wechselgefangener, meinem Sohne broht die Gesahr verstoßen zu werden . . . rathen, helsen Sie!

Als Antwort erzählte ber Inspector, was ihm von bem Gutsherrn wiberfahren.

- 3ch habe Ihnen, gnädige Frau, oft Borichuffe auf Ihre Rente geleiftet und mogen biefe Belbfenbungen wohl Unlag zu bem Argwohne gegeben, ben Berr Bogfer mir heute unumwunden ausgesprochen. Mir fieht in ben nächsten Tagen, vielleicht morgen schon, eine Raffenrevision bevor . . . ich barf es nicht magen, eigenmächtig auch nur einen Thaler zu verausgaben. Gie wiffen, wie gern ich Ihnen biene; ich habe nicht vergeffen, baß Gie bie Bründerin meiner Erifteng find, baß ich Ihrem verftorbenen Bater viel, Alles zu verbanken habe . . . meine Erziehung, meine Stellung, felbft mein geliebtes Weib; aber urtheilen Gie, ob ich jetzt helfen tann. Der Jube wird fich nach vier Wochen wieber bei mir einfinden . . . Der Wechsel beträgt fünftausend Thaler . .. mein Privatvermögen besteht faum aus fo viel hunderten . . . gnäbige Frau, in biefem Augenblide bin ich völlig rathlos. Ich werbe versuchen, unter irgend einem Bormande mit bem Juben zu verhandeln . . .

- So muß ber Graf im Schuldgefängniffe bleiben?
- Wenden Sie sich an den Rechtsanwalt der Fortuna.
- Ich habe vor einigen Tagen schon mit bem Abvokaten Brand gesprochen.
- Und was für Hoffnungen hat er Ihnen gemacht?
- Keine! Keine! schluchzte die arme Dame. Nur Geld könne die Freiheit erwirken; von Nachsicht sei keine Rede mehr. Ach, ich bin recht unglücklich!
  - Ich beflage Sie von Herzen, Frau Gräfin!
  - Die Dame weinte heftig.
- Ich wußte einen Ausweg! rief nach einer Pause ber Inspector.
  - D, nennen Gie ihn mir!
- Sie haben es noch nicht versucht, eine Aussöhnung mit Ihrem Bruder zu bewirken.
  - Bor Jahren einmal brieflich.
- Treten Sie ihm jett vor die Augen ... die Berhältnisse sind gu ernft, als daß Sie kleinliche Rücksichten nehmen könnten. Sie geben zu keinem Fremben ... Herr Gostler ift Ihr Bruder ...
- Sie schrieben mir, daß Eberhardt sich im Babe befände.

- Er ist heute gegen Abend zurudgefehrt . . . freilich ber Commissionsrath Jäger mit ihm.
- Jäger? flüsterte erschreckt bie Gräfin. Ift ber Mann immer noch ber Freund Eberharbt's?
- Mir scheint, jett mehr als je. Aber nehmen Sie auch auf diesen Umstand keine Rücksicht. Gehen Sie ohne Scheu zu den Gutsherrn; er wird, er kann die Schwester nicht abweisen. Verschweigen Sie ihm die Wechselangelegenheit; bitten Sie ihn um ein Darlehn, oder um einen Vorschuß auf Ihre Rente. Ift der erste Schritt von Erfolg gekrönt, dann habe ich die beste Hossenung für die Zukunst. Herr Goßler wird dann mehr thun; er wird sich seiner einzigen Verwandten wieder anschließen, wird vergessen was geschehen . . . aber näshern Sie sich ihm zuerst.

Die Gräfin schwankte noch.

- Bare ber Comiffionsrath fern! flufterte fie. 3ch tann bem Manne nicht begegnen.
  - Warum? fragte erstaunt ber Inspector.
  - Auch bas will ich Ihnen anvertrauen.
  - Sprechen Sie leife, gnädige Frau.
  - Säger warb einmal um mich.
  - D, nun wird mir Mandjes flar!
- Ich liebte bamals schon ben Grafen und wies Jäger ab, bessen Nähe mir unerträglich war. Er hatte

ben Bater für sich; ich habe harte Kämpfe zu bestehen gehabt. Der Commissionsrath ist noch heute mein betterter Feind . . .

- Und die Wechselhaft bes Herrn Grafen ist sein Werk. Aber gleichviel . . . Jäger wird nicht lange auf dem Gute bleiben, die Geschäfte rusen ihn nach der Stadt zurück. Wo sind Sie abgestiegen, gnädige Frau? Wenn es nöthig benützen Sie mein Haus . . . Sie bleiben einige Tage verborgen . . .
- Der würdige Pfarrer hat mich freundlich aufgenommen, entgegnete die Gräfin. Bei ihm werde ich bleiben bis Sie mir rathen den Gutsherrn zu besuchen. Sie haben Necht, herr Inspector: ich muß den ersten Schritt unternehmen . . . Gott gebe seinen Segen dazu.

Albert Burger begleitete die Gräfin bis in die Nahe bes Pfarrhauses. Unter den drei großen Linden blieben Beide stehen:

- Gute Nacht, Herr Inspector! sagte wehmüthig bie bedrängte Dame. Werben Sie nicht mube, mich zu unterstützen, es kommt wohl bie Zeit, in ber es Ihnen mein Bruber banken wird.
- Das hoffe ich, gnädige Frau. Herr Goßler steht allein in der Welt, beeinflußt von einem falschen, eigennützigen Freunde . . . öffnen Sie dem Bruder die Augen, ehe es zu spät wird, ehe er bereut, sich fremden

Leuten anvertraut zu haben. Man fann es nicht fagen feine Schwefter habe fich gehäffig von ihm zuruckgezogen. Es ift gut, recht gut fo!

- Was aber geschieht, fragte ängstlich bie Dame wenn Cberhardt in seinem Grolle beharrt und mich abweif't?
- Den traurigen Fall wollen wir heute noch nicht fürchten. Ihr Bruder ist nicht herzlos, er handelt nur in einer Verblendung, die der Commissionsrath zu erhalten bemüht ist.
- Nehmen wir an, mein lieber Freund, ber ge- fürchtete Fall fei eingetreten . . .
- Dann wird Gott uns ein Mittel an die Hand geben, daß wir dem Unglücke vorbeugen können. Gute Nacht!

Die Gräfin ging bem Pfarrhause zu. Der Inspector trat ben Rückweg nach bem Gute an. Er schloß die Pforte und eilte zu seiner Gattin, die noch arbeitend am Tische faß. Eine halbe Stunde später war es still in dem Hause des Inspectors; die Bewohner hatten sich zur Ruhe begeben.

3.

Noch bammerte es am nächsten Morgen, als Albert in ben hof trat. Die hirten trieben bie heerben burch

bas Thor, und bie Anechte zogen mit ben Pferben aus, Die Arbeit des Tages zu beginnen. Der Inspector erfchien, gab hier und ba einen Befehl ober ließ fich Ausfunft ertheilen. Dann besuchte er bie Ställe und Scheunen und fah nach ben eingebrachten Früchten. Befchäftigung nahm mehr als eine Stunde in Anspruch. Albert hatte Alles in ber besten Ordnung gefunden. Nachbem er Rücksprache mit bem Berwalter Frig Braun genommen, ber zu Bferbe erschien, suchte er, ber-Gewohn= beit gemäß, fein Saus auf. Chriftine hatte bereits bas Frühftud beforgt; fie wußte ja, daß der Gatte die Bunttlichkeit liebte. Eine halbe Stunde widmete ber Landwirth nun feiner Familie. Dann fußte er Gattin und Tochter und verließ bas Saus. Mit bem Schlage acht Uhr betrat er bas Bureau. Jonas, ber Schreiber, fag icon an feinem Bulte. Er erhob fich, feinen Bureau-Chef respectvoll grugenb.

Jonas war ein Fünfziger mit stark ergrautem Haare. Der verstorbene Bater bes jetigen Gutsherrn hatte sich seiner angenommen und ihm ben Schreiberposten verlieben, bem er nun fünfzehn Jahre vorstand. Bon seiner Bergangenheit wußte man nur, daß Jonas hatte bie Rechte studiren wollen, daß er bei verschiebenen Abvokaten in der Stadt als Brivatscretair gearbeitet und plötlich als Schreiber und Rechnungssührer nach Wiborn gekommen war.

- 2

Ronnte man seine Fähigkeiten auch eben nicht glanzend nennen, fo mußte man ihm boch bas Lob ber Bunktlichfeit und gröfter Ordnungeliebe ertheilen. Bis zu bem Antritte Burger's hatte er ben Bureaudienft allein verfeben; bann aber, bei ber Ausbehnung bes Geschäftsbetriebes, war er bem neuen Inspector untergeordnet, ber als Bevollmächtigter bes frankelnben Gutsberrn bie Dberleitung übernahm. Jonas hatte fich ohne Murren gefügt, er war berfelbe fleifige Arbeiter geblieben. Der Inspector hatte nie Grund gehabt, fich über ihn zu beklagen ober auch nur fein Bertrauen ihm zu entziehen. Schreiber mar ein schwächliches Männlein mit einem feinen, weifen Gesicht, bas bereits von zahlreichen Falten burchzogen ward. Er litt am Afthma. Aber fein bun= felblaues Auge blitte flug und bell. Er fpottete bes llebel's, bas ihn oft arg plagte, und felten verließ ihn bas autmuthige Lächelu, das ihn in den Ruf eines freundlichen, wohlwollenden Mannes gebracht. Seine Toilette, obwohl einfach, war stets fauber; er pflegte sie mit ber Sorglichkeit bes alten Junggefellen.

- Sat die Post Briefe gebracht? fragte Albert.
- Nein, Herr Inspector; aber es ist so eben ein Billet bes herrn Gogler eingegangen.
  - Wo ift bas Billet?
  - Es liegt auf Ihrem Bulte.

Der Inspector betrat sein Zimmer. Er nahm und öffnete bas Billet. Es enthielt folgende Zeilen:

"Eingetretene Berhältnisse veranlassen mich, genaue Insormation von dem Stande meines Gutes zu nehmen, bessen Berwaltung bisher ausschließlich in Ihren Händen gelegen. Ich ersuche Sie, mir diejenigen Vorlagen zu machen, die zur Erreichung des angedeuteten Zweckes dienen können. Erwarten Sie mich gegen neun Uhr in dem Büreau. Gosser."

— Diesen Brief hat der beleidigendste Berdacht dietirt! dachte verlett der Inspector. Man will mich überraschen und verhindern, daß ich Borkehrungen treffe. Ich bin gerüstet, die Revision mag stattfinden.

Nun trat er auf die Schwelle ber Thur, die beide Zimmer mit einander verband.

- herr Jonas!
- Bas fteht zu Diensten, Berr Inspector?

Der Schreiber fah auf und legte die Feder nieder. Er lächelte gutmüthig wie immer.

- Berr Gokler wird unfer Bureau besuchen.
- Eine große Seltenheit, Herr Inspector. 3ch freue mich, ben Gutsherrn zu sehen.
  - Er will Ginficht nehmen von unserer Thätigkeit. Jonas lächelte nicht mehr.
  - Bas foll bag beißen? fragte er erstaunt. Sind

Ordnungswidrigkeiten vorgekommen, die eine folche Dagnahme veranlaffen?

— Der Gutsherr hat bas Recht zu revidiren. Sie wissen es nun, richten Sie sich ein.

Jonas Schüttelte ben Ropf.

- Das wohl, herr Inspector, der Gutsherr hat das Recht; aber nach der bisher bestandenen Ordnung der Dinge muß ich die Revision für ein Mißtrauens- votum nehmen. Sonst sind Sie am Schlusse des Vierteljahrs zu herrn Goßler gegangen, um ihm den Rech- nungsabschluß vorzulegen . . .
- Und jetzt kommt er zu uns, um die Kasse mit ben Büchern zu prüsen. Mir ist es aus mehr als einem Grunde lieb. Herr Goßler, ber uns unvorbereitet trifft, mag sehen, daß wir eine Revision, und käme sie in ber Nacht, nicht zu fürchten haben.

Der Inspector trat an sein Bult zurück. Seufsend ordnete er Bücher und Papiere, benn er selbst wußte am Besten, daß er das Vertrauen seines Chess verloren hatte. Das alte freundschaftliche Verhältniß war zerstört . . . was konnte, was mußte die Zukunft nun bringen? Mit einem schmerzlichen Gefühle dachte er seiner Gattin, seiner Tochter. Wußte er sich auch frei von aller Schuld, durfte er sich auch sagen, daß seine Fähigkeiten und Erfahrungen bald einen ans

bern Wirfungsfreis sinden würden, so drückte ihn boch ber Gedanke darnieder: man setzt Zweisel in Deine Treue, in Deine Chrlichkeit. Albert Burger war im Punkte der Ehre äußerst sensibel. Als nach einer halben Stunde ber Kammerdiener Franz die Thür öffnete und Herrn Gosler anfündigte, hatte der arme Inspector Mühe, seine Erregung zu verbergen. Eine leichte Blässe überzog für einige Augenblicke das Gesicht, als er sah, daß der Commissionsrath dem Gutsherrn solgte. Er mußte schweigen, denn das Versahren lag in der Ordnung begründet. Konnten sich doch Staatsbeamte der Nevision nicht entzgiehen.

Goßler, erschöpft von dem Ersteigen der Treppe, hatte sich auf einen der alten Stühle gesetzt, die seit einem Vierteljahrhunderte zu dem Geräthe des Büreau's gehörten. Sein ganzes Wesen verrieth förperliche und geistige Erschlaffung; es sprach sich selbst eine Art Ueberdruß in seinen Bliden aus, die unstät durch das Zimmer schweiften. Seine leise zitternden hände ruhten auf dem großen Krüdstode.

— Sie haben meinen Brief erhalten, Herr Inspector? fragte er melancholisch, nachbem er sich erholt hatte.

Burger bejahete es durch eine ftumme Verbeugung; er tounte nicht fprechen, der Groll peinigte ihn, daß ihm

bie Demuthigung in Gegenwart eines Fremden warb. Und wie talt, und wie rudfichtslos benahm fich Gofler.

- Sie fennen also meine Absicht? fuhr er fort.
- Ich tenne sie, Herr Goßler, und bin bereit, Ihnen Bücher und Kasse vorzulegen, wie es meine Pflicht ist.
- Der herr Commissionsrath Jäger, mein Freund, ift Ihnen bekannt?
  - 3a.
- Er wird die Gute haben, statt meiner die Revision vorzunehmen . . . ich bin noch angegriffen von der Badereise. Betrachten Sie meinen Freund als Ihren Chef.

Gofler schwieg; er legte ben rechten Fuß über ben Stod und wartete wie ein Mensch, ber sich gezwungen einer lästigen Situation fügt.

Der Commissionsrath begann das Geschäft. Die genaueste Uebersicht war bei der peinlichen Ordnung des Inspectors so leicht zu gewinnen, daß kaum eine Stunde verflossen, als Jäger, der scharf nachgerechnet, die Summe nannte, die sich in der Kasse befinden mußte. Burger öffnete seinen Eisenschrank und legte das Geld, theils in Bapier, theils in Gold und Silber, auf den Zahltisch. Nicht ein Groschen sehlte.

- Berr Jonas! rief nun ber Gutsberr.

Der Schreiber trat ein.

- Sie befehlen, Berr Gogler?
- Tragen Gie biefes Gelb in mein Bimmer.
- Gern.
- Der Herr Inspector wird eine Quittung von mir darüber empfangen. Bon nun an will ich die Ordnung eingeführt wiffen, daß je nach vierzehn Tagen der Kassenbestand an mich abgeliefert werde . . . Medio et ultimo. Ich bitte darauf Rücksicht zu nehmen.

Der Inspector verneigte sich kurz. Aber noch sollte die Reihe der Kränkungen, die ihn so hastig trasen, nicht geschlossen sein. Der Commissionsrath wandte sich mit einem bedauernden Lächeln an ihn.

- Ich habe heute zum ersten Male einen tiefern Blid in die Wirthschaftsangelegenheit meines Freundes werfen können ... verwundert muß ich gestehen, daß ich mir eine größere Rentabilität gedacht habe. Das herrsliche Gut, eins der besten in unserer Provinz, liefert einen geringen Ertrag. Entweder ist die Bewirthschaftung zu theuer oder ...
- Fahren Sie fort, fahren Sie fort! ftammelte Burger.
- Ober, Sie verzeihen mir meine Offenheit, bie Oberleitung versteht es nicht, bas Gut auszubeuten.

Albert rang mit übermenschlicher Kraft nach Faffung.

- Es ift mir gefagt, bag Gie bie Stelle meines Chefs vertreten, barum antworte ich Ihnen. Das verfloffene Jahr hat eine fehr unbedeutende Ernote, Die beiben Jahre zuvor haben Erndten geliefert, Die faum mittelmäßig zu nennen find. Bor vier Jahren hatten mir an Sagelichaben zu leiben. Es find bies Falle, bie weber menschliche Berechnung voraussehen, noch mensch= liche Rraft vermeiben fann. Das weiß jeder Landwirth, und mare er ber einfältigfte Bauer. Satten Sie, Berr Commissionsrath, im nächsten Frühjahre, statt jett im Berbste, sich nach bem Stanbe ber Dinge erfundigt, Sie würden andere Berhältniffe vorgefunden haben. Diesjährige Erndte, Die zwei, brei fchlechte Jahre ausgleicht, läßt fich noch nicht abschäten. Das muffen Gie miffen, wenn Gie nur ichlechte Begriffe von ber Defonomie baben. Das Miftrauen, bas Gie in meine Fähigfeiten feten, verzeihe ich Ihnen; aber mahren Gie fich, meine Ehrenhaftigfeit und Treue in Zweifel zu ziehen.
- Diese Drohung gilt Dir, Goßler! sagte malitiös lächelnd ber Commissionsrath. Du hast Deine Leute gut gezogen. Man wird mit Grobheiten regalirt, wenn man auf Ordnung hält und auffallenden Uebelständen nach-

forscht. Erzeige mir die Freundschaft und verschone mich künftig mit Aufträgen, die Gefahr bringen.

- Sie find zu heftig, herr Inspector! murmelte Gogler.
- Berzeihung, entgegnete Albert Burger, ich mußte mich aussprechen; Sie würden die Kränkungen, die ich angehört, für verdient halten muffen, wenn ich geschwiegen hätte.
- Richt übel, wahrlich, nicht übel! rief Jäger ironisch lachend.

Nach biefen Worten verließ er bas Büreau.

Der Inspector, blag wie ber Tod, lehnte an seisnem Bulte.

Goßler wußte nicht, ob er gehen oder bleiben follte. Einige Augenblicke waren verfloffen, als ber Gutsherr sich mühfam erhob.

— Beruhigen Sie sich! murmelte er bem Inspector zu. Gewisse Dinge veranlassen mich zu ber neuen Maßregel. Ich muß ben Werth meiner Bestigungen genau kennen lernen. Was wollen Sie benn? Sie sind ja gerechtsertigt. Es war nicht klug, daß ich das Geld nutzlos im Kasten liegen ließ. Der Gelegenheiten, Zinsen zu erhalten, bieten sich viel. Meine Kapitale müssen arbeiten, müssen den Erndteausfall beden. Die letten Worte fprach Gofler in bem Borzimmer, bas er langfam, auf seinen Stod geftutt, verließ.

Der Inspector ftarrte noch lange feine Bucher an. Die Borgange ichienen ihm bie Bebilbe eines häflichen Traumes zu fein. Er, ber fich feiner Untreue, nicht einmal einer Rachläffigkeit bewuft, ward wie ein Betrüger behandelt. Und bie Reife, Die er im Interesse ber Schwefter feines Berrn, feiner Bohlthaterin, unternommen, biente als nichtiger Borwand. Um neuen Streit ju vermeiben, um bie Feindschaft ber Beschwifter, Die er im Gegentheile auszuföhnen hoffte, nicht zu vergrößern, hatte er sich auf zwei Tage von seiner bekümmerten Gattin getrennt . . . burfte er es magen, bie Beranlaffung feiner Entfernung offen zu bekennen? Wenigstens jett noch nicht, er mußte ben Erfolg bes Besuche erft abwarten, ben bie Gräfin bem Bruber zu machen beabsid-Die Stimme bes Schreibers unterbrach fein tigte. Ginnen.

<sup>-</sup> Herr Inspector, unser Chef scheint noch recht trant zu fein.

<sup>-</sup> Gie find es, Jonas.

<sup>—</sup> Ich fpreche Ihnen meine innigste Theilnahme aus. Des Schreibers Büge verriethen wirklich Bebauern. Er brudte bem Inspector bie Hand.

<sup>-</sup> Laffen wir bas, Jonas!

- Und gerade jett muß ber unangenehme Fall eintreten, ba noch ber Schmerz um ben Tob bes Sohnes . . .
  - Tragen Sie bas Gelb fort!
- Nehmen Sie die Sache nicht so ernst; Herr Gossler ist noch frank, ist Hypochonder . . . er wird bald zur Einsicht gelangen und das Unrecht gut machen, das er Ihnen zugefügt hat. Und Unrecht bleibt es auf jesten Fall.
  - 3ch bante Ihnen für Ihre Theilnahme, Jonas.
  - Ach, konnte ich sie nur bethätigen.
  - Sie fonnen es, alter Freund!
  - Wie? Wie?
- Berschweigen Sie Jebermann, mas biefen Morgen im Bureau geschehen.
  - Diefer Mahnung bedurfte es mahrlich nicht.
- Wenn meine arme Frau die mir angethane Schmach erführe . . .
- Sie würde vor Herzeleid frank werden. Nein, über meine Lippen soll kein Wort kommen! versicherte ber Alte treuherzig. Da außer mir der Commissionsrath. Zeuge gewesen . . .
- D, dieser Commissionsrath! rief Albert, in bessen Brust ber Groll fich wieder regte.
- . Er will fich bem herrn Gofter nütlich machen; aber er geht zu weit in feinem Gifer. Der Mann ift\*

wahrlich kein guter Freund. Wer weiß, was dahinter stedt. Ich vermuthe so etwas . . .

- Was vermuthen Gie benn?
- Jäger will uns verdrängen, will andere Leute in unsere Posten schieben, Leute, die er begünstigt. Nun beginnt er damit, daß er uns verdächtigt . . .
- Liefern Sie das Gelb ab! fagte Albert rasch. Die Zeit vergeht, ich muß in das Feld reiten.

Der Schreiber nahm bas Gelb und kam balb mit ber Quittung zurück. Der Inspector verließ bas Büreau. Ehe er zu Pferbe stieg, nahm er Abschied von seiner Gattin.

- Bist Du frant, Albert? fragte die besorgte Frau.
  - Wie kommft Du zu bieser Frage, Chriftine?
  - Du fiehft bleich und angegriffen aus.
- Die Anstrengungen ber Reise haben mich wirtlich ermübet. Ich werbe nach Tische ein Stündchen ruben, bann ist Alles gut.

Er füßte die Gattin, schwang sich in den Sattel und sprengte bavon.

— Dann ift Alles gut! flüsterte Chriftine. Wollte Gott, es wäre fo!: Der Gram nagt an bem Herzen meisnes armen Mannes, er will stärker scheinen als er ift

Ad, ber Schmerz muß austoben; nur die Zeit bringt Linderung.

Sie ging ben häuslichen Geschäften nach. Lina, bas einzige Kind, mußte stets in ihrer Nähe bleiben.

Der Inspector hatte durch das Hauptthor das Gut verlassen und ritt im Trabe dem Felde zu. Er besuchte verschiedene Ackerstücke, auf denen Gruppen von Arbeitern beschäftigt waren. Alle grüßten zuvorkommend den humanen Mann, den sie achteten und liebten. Die Anweisungen, die er ertheilte, nahmen sie willig an. Und wie rasch ging die Arbeit von statten. Das Erndtesest war nicht fern, die Leute hossten auf einen frohen Tag, den sie durch Mühen und Anstrengungen redlich verdient hatten. Der Inspector wußte seine Leute zu belohnen, er sorgte dafür, daß das Erndtesest ein Tag allgemeiner Freude wurde.

Albert Burger hatte seine Runde vollendet. Er war zusrieden mit dem Stande der Arbeit; nirgends hatte er Bersäumnisse oder Nachlässisseiten bemerkt. Durch seine Abwesenheit war nicht der geringste Nachtheil erwachsen. Der Gutsherr würde, wenn er jetzt seinen Inspector begleitet håtte, die Ueberzeugung gewonnen haben, daß der Commissionsrath ihm die Unwahrheit gessagt. Aber Gosser hatte sich seit Jahren nicht um die Wirthschaft gekümmert, auch war er in der Dekonomie

so wenig bewandert, daß er die Berdienste Burger's kaum zu würdigen wußte. Man kann sich nicht darüber wundern, wenn die Infinuationen Jäger's, den er für eine landwirthschaftliche Autorität hielt, so rasch Eingang bei ihm fanden. Jonas hatte ihn richtig beurtheilt: Goßler war Hypochonder, vielleicht auch mehr.

Die Sonne hatte fast ben Scheitelpunkt erreicht, als ber Inspector sinnend durch ein Wäldchen ritt, das zu dem Gute seines Herrn gehörte. Es war kühl zwisschen den Stämmen der Buchen, deren Zweige sich hier und dort zu Gewölben verschlangen. Die Bögel jubelten und die Käser summten in dem schattigen Haine. Albert ließ sein Pferd langsam gehen, die Dämmerung und Stille, die hier herrschten, sagten ihm zu. Die Hufschläge des Rosses tönten wieder wie in den Hallen einer Kirche. Wahrlich, das beklimmerte Herz mußte hier wohl kurze Zeit Kuhe sinden, hier, wo ein heiliger Gotztessfrieden waltete.

Des Inspectors Sinnen warb burch ben Anblick eines Menschen unterbrochen, ber lang ausgestreckt im Moose am Wege lag. Sein Haupt ruhete auf einer alten Jagbtasche. Die Hände hielt er gekreuzt im Nacken. Die hallenden Hufschläge hatten ihn bereits ausmerksam auf den Reiter gemacht. Er richtete sich langsam empor und sah den Inspector an, der den Schritt seines Pfer-

bes hemmte, weil das seltsame Aussehen des Mannes ihm auffiel. Run erhob sich der Fremde. Er war ein schmächtiger junger Mann in einem verschossenen blauen Kittel. Sein hageres, sehr bleiches Gesicht war von langen schwarzen Haaren umflossen, die er hinter die Ohren strich, als er auf den Füßen stand. Der Schatten eines Bärtchens spielte über der schmalen Oberlippe. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen unter einer hervorstehenden eckigen und schmalen Stirn. Weite Pantalons von grauem Drell, unten zerrissen, schlotterten um die hageren Beine. Die nackten Füße staten in plumpen Schuhen, die eine Decke von Staub hellgrau färbte.

— Guten Tag, Herr! rief ber Fremde mit wohlklingender Stimme.

Der Inspector bankte burch ein Kopfnicken. Zusgleich faßte er ben Fremben vom Kopfe bis zu ben Füßen in's Ange. Es war eine seltsame, phantastische Gestalt, die dem Pferde zwei Schritte näher trat.

- Berzeihung, mein Herr, wenn ich eine Frage an Sie richte.
  - Fragen Sie.
- Ich darf wohl annehmen, daß Sie diese Gegend fennen.
  - Gie ift mir befannt.
  - Bin-ich noch fern von bem Dorfe Biborn?

- In einer Biertelftunde fonnen Gie es erreichen, wenn Gie biefen Weg verfolgen.
  - Dante, Berr!

Der Inspector trieb fein Pferd an.

- Berzeihung! rief hastig ber Frembe, ber eine bewunderungswürdige Unbefangenheit zeigte. Wie heißt ber Gutsherr in Wiborn?
- Gogler! antwortete Burger, ber nun aufmertfamer ward. Wollen Sie zu ihm?
  - Richt so eigentlich . . .
  - Bas foll bas heißen?
- Ich fenne ben Secretair Jonas, ber auf bem Gute bedienstet sein foll.
  - Gie werben herrn Jonas treffen.

Das bleiche Gesicht bes jungen Mannes verklärte fich.

— Sie geben mir eine angenehme Nachricht, mein Herr! rief er aus. Dank, tausend Dank!

Run trat er zurück, warf die schwer bepackte Jagdtasche über die Schulter, setzte eine Art Tirolerhut auf das langbehaarte Haupt und nahm den starken Wanderstab, der an dem Stamme einer Buche lehnte. Eine abenteuerliche Gestalt war fertig. Man kounte den Reisenden weder einen Handwerksburschen noch einen sahrenden Künstler nennen . . . man hätte ihn für einen Bigeuner halten mögen, wenn er nicht ein gutes, correctes Deutsch gesprochen.

- Demnach kennen Sie ben Secretair? fragte ber Inspector.
  - Bon Berfon nicht, ich habe ihn nie gefeben.
    - Bielleicht find Gie ihm verwandt . . .
- Auch das nicht. Ich bin ihm empfohlen. Sie find wohl der Gutsherr . . .

Burger trieb sein Pferd an, er hatte nicht Lust auf die Fragen zu antworten. Noch einige Minuten hörte er die volltönende Stimme des Fremden ein Lich singen, das weithin durch den Forst schalte. Das waren heitere, jauchzende Töne.

— Uch, ber Mensch ist glücklich! bachte Burger seufzend. Auch für mich gab es eine Zeit, in ber ich aus voller Brust singen konnte . . . jetzt brückt mich eine schwere Last darnieder.

Im Galopp flog er bem Dorfe zu. Gine Biertelsftunde fpäter füßte er ber traurig lächelnden Gattin ben zuckenden Mund. Er hatte ben Fremden vergessen.

Nach Tische gab sich Albert für kurze Zeit ber Ruhe hin, nicht weil er bas Bedürfniß bazu fühlte, sonbern um die Besorgnisse Christinen's zu zerstreuen. Er bachte über seine Lage nach. Sin bitteres Gefühl stieg in ihm auf. Er hatte Goßler für gut, für phlegmatisch

gehalten und in manchen Dingen auch für schwach; jett mußte fich feine Unficht über ben Mann anbern, ber talt und rudfichtslos feinen treuesten Diener zu vernichten fuchte. Ronnte er sich barüber wohl noch wundern, nachdem er bas Schicksal ber Gräfin tennen gelernt? Wer feine einzige Schwester verläft, fo folgerte Burger, hat kein Berg für fremde Leute. Es mußte boch wohl bei ber Erbtheilung ein Betrug verübt fein, bem ber Commissionsrath nicht fern ftanb. Der Bater Bogler's war ein schlichter Landmann gewesen, ber nur in ber Arbeit und im Erwerben fein Glud gefunden. Lebensgenüffe hatte er nicht gefannt. Großer Berfchlagenheit hatte es sicherlich nicht bedurft, ben schwachen Mann gegen feinen vornehmen und lodern Schwiegerfohn einzunehmen, ber, wie man allgemein glaubte, bas bürgerliche Mabchen nur bes Bermögens wegen gebeirathet.

— Die arme Gräfin ist verloren, wenn sie in die Gewalt ihres herzlosen Bruders fällt! schloß Albert seine Betrachtungen. Nachdem er ihr das Bermögen genommen, häuft er Schmach und Schande auf ihr Haupt. Die ganze Familie des Grasen geht zu Grunde. Was ich vermag wird geschehen, um die Frau zu retten. Mir wird ja Gott helsen, der weiß, daß ich treu gedient habe, daß kein Berbrechen auf meiner Seele lastet! Mit freier

Stirn kann ich Jedem entgegentreten, und ich werde es. Bielleicht hat man darauf gerechnet, daß ich nach der erslittenen Kränkung sofort meine Entlassung forvere ... nein, ich halte meinen Contract, ich muß bleiben der Gräfin wegen. In meiner Stellung kann ich ihr, vielleicht auch dem Gutsherrn, noch nitzlich sein. D, hätte ich nur eine Waffe gegen den tücksichen Commissionsrath, den Urheber des Jammers, der mich betroffen. Fort mit den Gedanken ... ich darf den Kopf nicht verlieren, darf meine Pflicht nicht vernachlässigen.

Er hörte, daß leise und vorsichtig die Thür des Zimmers geöffnet ward. Rasch schloß er die Augen. Das Rauschen eines Aleides deutete an, daß Christine sich ihm näherte. Und sie war es wirklich. Sie beugte sich über ihn und küßte seine Stirn.

— Albert, flüsterte sie, zwei Uhr ist vorüber! Du schliefst so ruhig, aber ich mußte Dich bennoch weden . . .

Er wollte ihr die Freude über den ruhigen Schlaf nicht zerstören.

- Liebes Weib! rief er, sie an sich brückend. Nun bin ich wieder frifch und munter.
- Wenn Du nur nicht so bleich ausfähest! flüsterte fie beforgt.
- Und doch fühle ich mich wohl. Bald find die Erndtearbeiten vorüber, bann, Frau, machen wir eine

kleine Erholungsreise. Der biesjährige Berbst wird uns lange gutes Better bringen.

Arm in Arm betraten sie das Wohnzimmer. Hier nahmen sie gemeinschaftlich ben duftenden Kaffee ein, den Christine selbst bereitet hatte. Albert hielt seine Tochter auf den Knieen und bemühete sich mit ihr zu schrzen. Es siel ihm schwer, sein bekümmertes Herz dachte an den Sohn, der im Grabe ruhete. Oft zitterte seine Stimme vor Wehmuth und mehr als einmal fühlte er, daß seinen Augen sich Thränen entringen wollten. Christine sprach viel und rasch; sie glaubte an die Heiterkeit ihres Mannes und kämpste mit Anstrengung gegen den eigenen Schmerz, der noch frisch in der wunden Brust bebte. So suchten sie sich gegenseitig zu täuschen, und Beide litten unbeschreibliche Qualen.

— Nun muß ich fort! sagte Albert, ber sich rasch erhob. Der Dienst ruft.

Er übergab das Kind der Mutter. Nachdem er Beide gefüßt, verließ er das Zimmer. Es war hohe Zeit: ein Thränenstrom rann über seine Wangen.

Christine stand in ber Mitte bes Zimmers und hielt laut weinend das Kind in ben bebenden Armen. Ihre Kraft war zu schwach, ben Borsat, ruhig zu bleiben, auszusühren.

- Mein Gott, schluchzte fie, mein Gott, Du hast

mir eine schwere Prüfung auferlegt! Stehe mir bei, daß ich nicht erliege.

Auch Lina weinte nun.

- Mutter, rief bas Kind, bas ben Grund bes Schmerzes wohl kannte, Du haft gesagt, wir sehen Phislipp wieber.
  - Ja, wir feben ihn wieber, mein liebes Rind!
  - Wann benn, Mutter?
  - Das wird Gott bestimmen.
- Ich will ihn bitten, daß er mich balb ben Bruber sehen läßt:
  - Rein, nein, rief erschreckt bie arme Frau.
  - Warum benn nicht?
  - Du mußt bei mir bleiben, lange, recht lange!
- Muß ich Dich benn verlaffen, wenn ich ben Philipp sehen will? fragte Lina verwundert.
  - Wir werden ihn feben, wenn uns ber liebe Gott in feinen himmel ruft . . .
  - Und bann muffen wir sterben? So hast Du mir immer gesagt.
  - Bitte Gott, daß er Dir ein langes Leben schenke.
  - Und wenn ich dann in den himmel fomme, ist unser Philipp ein großer, schöner Mann geworden, wie der Bater!



Christine schloß den Mund des Kindes durch frampfhafte Ruffe. Sie konnte den Gedanken an die Zukunft, ben Lina in kindlicher Unschuld angeregt, nicht fassen.

- Es ist gut, es ist gut! rief sie. Setze Dich zu Deinen Spielsachen, ich muß in bie Rüche geben!

Die arme Mutter übergab der Wärterin das Kind und verließ das Zimmer, um sich ungesehen auszuweis nen. Das gewährte ihr, wenn auch nicht Trost, doch Beruhigung.

Albert war seinen Geschäften nachgegangen. Gegen drei Uhr trat er in das Büreau. Jonas arbeitete ruhig wie immer. Nachdem er den Inspector gegrüßt, übergab er einige Briefe, die eingegangen. Es waren trocene Geschäftsbriefe, Anfragen von Agenten um Getreibe. Raum hatte Albert Einsicht von den Papieren genommen, als der Schreiber leife zu ihm trat.

- Berr Inspector, eine Reuigfeit.
- Nun?
- Diesen Abend sechs Uhr reis't der Commissionsrath ab. Unter ven Briefen, die der Postbote brachte, war auch einer an ihn. Ich selbst ging, um ihn an die Abresse zu befördern. Da hörte ich, daß der Abressat sagte: "Teusel, ich muß auf der Stelle abreisen, ein wichtiges Geschäft ruft mich nach der Stadt." Dann ertheilte mir Herr Gosser den Auftrag, Ihnen zu sagen, daß Sie

um sechs Uhr eine mit zwei Pferben bespannte Chaise vorsahren lassen möchten. Was sonst noch gesprochen wurde weiß ich nicht, benn ich hatte keinen Grund mehr, länger zu bleiben.

Burger war mit biefer Nachricht zufrieden.

- Giebt es fonst noch Neues? fragte er gleiche gultig.
  - Ich wüßte Richts, Herr Inspector.
  - Go hatten wir feinen Gaft mehr auf tem Gute?
  - Rein, wir find nun wieder allein.

Der Schreiber, ber unbefangen biese Bersicherung ertheilte, verschwieg entweder absichtlich, daß er Besuch erhalten, oder der abenteuerliche Fremde mußte nicht angekommen sein. Für Albert war diese Angelegenheit ohne besonderes Interesse; er hatte viel zu denken und zu besorgen. Der Nachmittag versloß. Mit dem Schlage sechs Uhr suhr der Neisewagen vor. Goßler begleitete den Commissionsrath dis an den Schlag, ließ sich von dem Freunde süssen und ging dann langsam die Treppe hinan. Jäger, der eingestiegen, rief "auf baldiges Wiesderschen!" und winkte mit der Hand. Der Wagen rollte sort und verschwand in dem großen Thore des Hoses.

In der Abenddämmerung betrat der Inspector den Friedhof. Er ging durch die Reihen der Gräber, bis er das seines Sohnes erreichte. Lange blidte er wehmüthig auf ben frischen mit Blumen geschmüdten Hügel. Er mußte biesen Zoll ber Baterliebe seinem entschlafenen Kinde bringen, er konnte nicht vorübergehen, ohne eine Blume zu pflücken, die aus der Asche des geliebten Knasben emporblühete.

— Fort, fort! murmelte er. Das nichtige Leben fordert seine Rechte. Wie muß der Mensch fämpsen, ehe er die Augen zur ewigen Ruhe schließt . . . Gute Nacht, Philipp! Du solltest den Jammer des irdischen Daseins nicht kennen lernen! Es ist wohl gut! Der Wille des Herrn sei gepriesen . . . Amen!

Ein leichter, warmer Windhauch zog über die Gräsber, die sich zu beleben schienen, denn die Grashalme, Blumen und Gesträuche, welche die Liebe gepflanzt, beugsten sich und rauschten vor dem Odem Gottes. Eigene, seltsame Stimmen wurden wach, die nur das Herz verssteht, das um einen Heimzegangenen trauert. Die Ahrung von dem Jenseits wird lebendiger und der Glaube an die Fortdauer der Secle kräftigt sich. Die Gräber haben ihre heilige Boesie.

Der Inspector ging um die alte Kirche, die ernst und schweigend ben Friedhof beherrschte, und näherte sich bem Pfarrhause. Aus einem Fenster des Erdgeschosses der stillen, abgeschiedenen Wohnung blitte Licht. Die Thür stand offen. Gine Magd führte ben Gast sofort in bas Zimmer bes Pfarrers, eines ichon bejahrten, murbigen Mannes.

- Billtommen, Berr Inspector! rief ber Greis.
- Er brudte ihm berglich bie Sanb.
- Sie haben, Herr Baftor, ber Frau Gräfin von Neumark Ufpl gegeben . . .
- Ja, man kann es wohl so nennen, mein Freund. Und Ihnen will ich es nicht verhehlen. Die arme Frau ist in diesem Augenblicke von aller Welt verlassen. Sie hat wahrlich ein besseres Loos verdient.

Beibe Männer fagen auf bem Sopha.

- Ich bin von Allem unterrichtet, begann ber Pfarrer. Die Lage ber Gräfin ist wahrlich trostlos. Was rathen, was hoffen Sie, mein Freund? Sie kennen Goßler, Sie besitzen sein Bertrauen . . .
- Rein, herr Baftor, ich kenne Gogler nicht, ich besitze auch sein Bertrauen nicht mehr! rief Albert bewegt.
- Was ist bas? Wie soll ich mir Ihre Worte beuten?

Der Inspector erzählte kurz, was ihm von bem Gutsherrn geschehen.

— Das ist traurig! murmelte ber Pfarrer. Aber noch bleibe ich dabei: Goßler ist ein schwacher, ist ein kranker Mann, dem wir unsere Nachsicht nicht versagen burfen. Ich gebe ihn noch nicht auf. Und darum halte ich Ihren Rath für gut: die Gräfin mag zu ihm gehen, mag perfönlich mit ihrem Bruber verhandeln. Es wird zu Erklärungen kommen, die zu einem gedeihlichen Resultate führen. Und dann, herr Inspector, werde ich mit dem Gutsherrn ein Wort über Sie sprechen. Das ist meine Pflicht, ber ich Sie wie meinen Sohn kenne und schäße.

- Der Commiffionerath ift abgereift.
- Wann?
- Diefen Abend.
- Gut, so tann morgenfrüh die Gräfin ihren Besuch abstatten.
- herr Baftor, mas wird, wenn Goffler unbeuge fam bleibt?
  - Ich hoffe das Beste.
  - Nehmen wir an, Sie taufden fich, Berr Baftor!
- Pann gehe ich zu ihm, ich, ber Ortspfarrer. Gofler besucht zwar die Kirche nicht, er meidet den Umsang mit mir; aber ich will ihn aufsuchen, will ihm in's Gewissen reden. Nach dem Besuche der Gräfin sprechen wir mehr über diesen Punkt. Ich danke Ihnen, daß Sie diesen Abend gekommen sind. Folgen Sie knir nun, ich führe Sie zu den Damen, die sich in jenem Zimmer besinden.

Die Männer traten in bas Bimmer; fie hatten

nicht gesehen, daß an dem Fenster ein Ropf emportauchteber gelauscht hatte. Es war der Ropf des abenteuerlichen jungen Mannes, den der Inspectox in dem Buchenwäldchen angetroffen.

— Berdammt! flüsterte er vor sich hin. Wären fie boch geblieben! Ich hatte gern noch mehr gehört.

Er wartete noch zehn Minuten. Dann fprang er von ber Bank, auf ber er gestanden und umschlich bas Pfarrhaus. Die Fenfter bes Zimmers, in welchem fich Die Gesellschaft befand, gingen nach bem Sofe hinaus und biefer war burch eine bobe Mauer eingeschloffen. Dem Fremben mochte bie Mauer zu boch erscheinen; er ging nach ber Kirche gurud und verschwand zwischen ben Brabern. Gine halbe Stunde fpater ging ber Inspector benfelben Beg. Er hatte feine Ahnung bavon, bag fein Befprach mit bem Pfarrer belauscht worben. Sinnend burchschritt er bie stillen Gaffen bes Dorfes. Als er ben Sof des Guts betreten, ichloft ber Wächter bas Thor. Er eilte zu feiner Gattin, Die er in ber Bibel lefend antraf. Gine halbe Stunde fpater, Die unter traulichem Befprache verfloffen, betrat er fein Schlafzimmer, um nach bem stürmischen Tage zu ruben.

Eberhardt Goßler hatte, seiner Gewohnheit gemäß, früh das Bett verlassen. Mit Hülfe seines Kammerdieners vollendete er die erste Toilette. In einen weiten Schlafrock gehüllt und gestützt auf den Stock betrat er das prachtvoll eingerichtete Bohnzimmer. Der Schlasschien ihn nicht erquickt zu haben, abgespannt und matt ging er durch das Zimmer, im Selbstgespräche die Lippen bewegend. Dann öffnete er das Fenster. Die frische stärkende Morgenlust drang herein. An den breiten Blättern der alten Kastanien, die nicht sern von dem Hause standen, persten krystallhell die Thautropsen. Muntere Bögel begrüßten durch Gesang die ersten Strahlen der jungen Sonne, die von den Wipseln hoher Linden noch bedeckt ward.

— Ein Morgen gleicht dem andern! murmelte der Gutsherr, der sich auf die Brüftung des Fensters gelehnt hatte. Die Phisiognomie des Gartens bleibt dieselbe, dieselben Fratzen der Menschen treten mir entgegen und dieselbe übele Laune steht mit mir auf, in der ich Abends zu Bett gegangen bin. Jäger hat Recht: man ist ein Thor, wenn man sich das Leben nicht zu Nutze macht. Hier empfange ich trübe Eindrücke und kann eine heitere Stimmung nicht erlangen . . . soll ich ferner dieses Jammerleben sühren, damit Andere, die mich nicht angehen,

fich maften? Wahrlich, ich bin ein großer Narr und werbe mit ber Reit ein noch größerer. Ich werbe bie Bauerwirthschaft verkaufen, bas Rapital gut anlegen und veranugt und forglos in ber Stadt von meinen Rinfen leben. Auch in Burger habe ich mich getäuscht . . . und in biefen Mann fette ich bisher ein felfenfestes Bertrauen! Diesmal ift er mir entschlüpft; ein zweites Mal werbe ich ihn fangen. Der Batron bat Belb geholt, um feine Raffe zu füllen. Sat man boch ben Juden Rosenthal bei ihm gesehen, jene befannte Schacherfeele, Die Wechsel fauft und vertauft. Mein Gelb hat icon Binfen getragen, ebe es mir in die Banbe läuft. Bas fonft nech geschieht, wer kann es wiffen? Soll ich mich mit einer ftrengen Controlle befaffen? Wenn ich arbeiten will, brauche ich meine Leute nicht zu bezahlen. Ich besitze nun einmal bie Natur meines Baters nicht, ber in allen Winkeln berumtroch und ben Anechten zeigte, wie fie pflugen muften. Geine Beit mar eine andere und bas Berfprechen, bas ich ihm gegeben . . .

Er ließ plötlich bas haupt tief auf bie Bruft herabs finken; eine trübe Erinnerung mochte in ihm aufsteigen.

— Der Graf ist ein Verschwender, ein vornehmer Schuft! nurmelte er murrisch. Und meine Schwester, bie aus Hochmuth seine Frau geworben, bie meinem gut gemeinten Rathe Hohn entgegengestellt, sie hat ihr Schick-

fal verbient! Ich gable ihr eine Rente, bas ift genug. Die Behörbe hat es anerkannt, bag ich . . .

Der Gutsherr erhob sich, schlug bas Fenster zu, baß es klirrte, und zog hastig an einer Glodenschnur.

Der Rammerbiener trat ein.

- Gie befehlen, Berr Gogler?
- Das Frühftück.
- Auf ber Stelle!

Franz wollte fort.

- Roch warten! rief Goffler, indem er mit dem Stocke auf den Boden stampfte. Heute foll Frau Senk tommen.
- Zu Befehl! antwortete Franz ruhig, und verschwand.

Gofler warf sich in eine Ede bes Sopha's.

— Zu Befehl! wiederholte er. Der Kerl läßt fich prügeln, weil er einen einträglichen Posten hat. Hinter meinem Rücken lacht er sich in's Fäustchen und hält mich für einen Tropf. Jäger hat Recht: ich bin ein Tropf. Bei meiner armen Seele, ich fühle, daß ich hier eine traurige Rolle spiele. Das muß, das soll anders werden! Wie mag es in meinem Hause zugegangen sein, während ich im Bade war. Zeder hat nach Belieben gewirthschaftet, Jeder hat seine Pfeise geschnitten. D, hätte ich den Rath Jägers doch schon vor Jahren befolgt!

Es ward an die Thur geklopft.

- Herein! rief ber Gutsherr mit starker Stimme. Fran Sent, sauber gekleibet, trat ein. Sie trug bas Frühstüd auf einem glänzenden Bräsentirteller.
- Den besten Morgen, Herr Gofler! sagte fie freundlich. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen . . .

Gewandt setzte fie ben großen Teller auf ben Tisch und begann zu bebienen.

Die Wirthschafterin war eine Frau von vierzig Jahren; trot ihres Embonboint's zeigte sie sich flink und beweglich. Ihr rundes, blühendes Gesicht war stets freundlich und ihre Manieren waren die einer Person, die mit der Herrschaft umzugehen versteht. Das schneeweiße, elegante Spitzenhäubchen bedeckte ein volles, aber schon leicht ergrautes Haar. Die Aermel des braunen Thibetskeidebes trug sie kurz, wahrscheinlich um den runden volslen Arm zu zeigen, den sie vortrefslich conservirt hatte. Diesen Morgen trug sie eine Schürze von schwarzem Tasset.

- Run, herr Gofler, trinken Gie ben Raffee, ben ich felbst bereitet habe. Bunfche ben besten Appetit!

Sie begleitete biesen Wunsch mit einer Berneigung, die einer Salondame Ehre gemacht haben würde. Dann blieb sie, die schimmernden Arme gekreuzt, neben dem Tische stehen.

Der Gutsherr fclürfte ben bampfenden Mocca.

— Es fehlt noch etwas! rief die Wirthschafterin. Berzeihung, daß ich nicht gleich baran gedacht habe. Man ift burch Ihre Babereise ganz aus der Gewohnheit gestommen.

Sie nahm rasch einen glänzenden Kasten von dem Secretair und präsentirte ihn dem Gutsherrn. Dieser nahm eine Cigarre heraus und brannte sie an dem Wachstode an, den Frau Senk ihm reichte.

— Sprechen wir uns jetzt aus, begann Gofler. Nehmen Sie Platz, Anna! Sie werden wohl eingesehen haben, daß mir Zeit und Gelegenheit sehlten, mit Ihnen vertraulich zu plaubern. Es ist gerade nicht nöthig, daß Jäger meine privaten Verhältnisse genau kennen lernt . . .

Frau Anna hatte fich bereits niedergelaffen; fie faß auf einem Stuhle, ber bem Gutsherrn zur Seite stand.

— Ich bin damit vollkommen einverstanden, fügte sie hinzu. Jeder Mensch hat seine kleinen Geheinmisse, von denen die Welt Nichts zu wissen braucht. Warum auch? Zunächst möchte ich nun erfahren, wie Ihnen die Badekur bekommen ist.

Gogler zudte mit ben Achseln.

- 3ch habe mich für schweres Geld leiblich amu-

firt; die Wirkungen der Kur soll ich erst noch ersahren . . . fo sagt der Badearzt. Mein Rheumatismus sei ein eingewurzeltes Uebel, das den ersten Angriffen nicht sofort weiche. Ich muß also warten. Doch zur Sache. Bon Ihnen, Anna, von meiner Freundin, erwarte ich einen offenen und wahren Bericht über Alles, was sich in meiner Abwesenheit hier zugetragen. Verschweigen Sie mir Nichts, Sie beweisen dadurch, daß Sie meine Freundin sind.

Die Wirthschafterin rückte ben Stuhl näher an ben Tisch.

- Daß ber Inspector zwei Tage verreif't gewesen, habe ich Ihnen schon gesagt.
  - Ja; Sie haben mir aber nicht gefagt wohin.
- Hätte ich es erfahren können, so wüßten Sie es schon. Burger spricht von Familienangelegenheiten; aber ich glaube nicht baran. Nachmittags war der Jude Rossenthal hier, und fragte nach Ihnen . . .
  - Nach mir?
- Nach Herrn Gofler. Ich wies ihn zu bem Inspector, nichts Arges ahnend.
  - Und bann?
- Den Juben habe ich nicht wiedergesehen; aber Burger trat am nächsten Morgen früh seine Reise an. Ich bin nicht allwissend, aber darauf wette ich, daß ber

Bude eine Nadricht gebracht, Die Buger's Reife veranlaft. Der Schreiber Jonas ergablte mir, baf ber Infpector bie Thur feines Zimmere gefchloffen und mit Rosenthal viel und zwar febr beimlich verhandelt babe. Gleich barauf, fo ergahlt Jonas, batte Burger erflart, er muffe in Ramilienangelegenheiten rafch verreifen. Und bas ift auch geschehen. Abends ging ich zu Frau Chriftinen: fo fein ich auch forschte, fie fpielte bie Schlaue, weinte über ihr Rind, beklagte fich felbst über die Abwefenheit ihres Mannes und gab beutlich ju erfennen, baf fie Nichts miffe. Die Geschichte, ich gestehe es offen. fommt mir verbächtig vor. Wie fann fich ber Inspector, bas haupt ber gangen Deconomie, um biefe Zeit entfernen, zumal wenn ber Gutsberr im Babe ift. Un Familienangelegenheiten glaube ich nicht; Burger hat eben fo wenig Familie als feine Fran. Die beiben Menfchen find ja wie in die Welt geschneit . . . wenn sich ber felige Berr Gokler ihrer nicht angenommen batte, sie mußten heute um Tagelohn auf ben Felbern arbeiten.

- 3dy habe fo meine Bermuthung, Anna!
- Was vermuthen Sie benn, mein Lieber? fragte Frau Senk, indem sie ihre runde fleischige Hand, an der ren Goldsinger ein Ring glänzte, vertraulich auf die knozchige des Gutsherrn legte.

- Burger macht heimlich mit meinem Gelbe Gesichäfte.
- Das habe ich mir auch gedacht! Der Mann benutt seine Stellung, um sich unabhängig zu machen.
  Wir erleben es bald, daß er sich ein Gut kauft. Woher
  kommt das Geld dazu? Ich will Nichts gesagt haben,
  Gott bewahre mich; aber richtig ist es da drüben nicht.
  Man müßte ja mit Blindheit geschlagen sein, wollte, man
  das nicht begreisen. Die schöne Christine will gar hoch
  hinaus; sie schämt sich die Fran eines Verwalters zu sein
  und meidet den Umgang mit den Leuten auf dem Gute.
  Zu dem Pastor geht sie oft, und Pastor's Emma, diese
  hochnäsige alte Jungser, die keinen Mann bekommen kann,
  schleicht oft durch den Garten zu der Frau Inspectorin.
  Ich mag nicht wissen, was von dem Gute in das Pfarrhaus wandert. Ja, ja, so steht's mein Bester.

Bogler hatte fich in eine Wolke von Dampf gehüllt. Der Ausbrud feines Gesichts mar fehr ernft geworben.

- Der Baftor Franke ift mein Freund nicht! murmelte er.
- Aber Ihr feliger Bater lebte mit ihm auf vertrautem Fuße.
  - Ich weiß es.
- Sonntags ging er zweimal zur Kirche und in ber Woche zweimal zur Betstunde.

- Leiber! Leiber!
- Der Schwarzrod hatte ben Seligen so recht in feiner Gewalt.
  - Und Burger geht oft in bas Pfarrhaus?
- Er und seine hochfahrende Frau, die sich einbilbet die größte Schönheit im Lande zu sein. Die Besuche gefallen mir durchaus nicht! rief Anna lebhaft. Weß' Brod ich esse, deß' Lied ich singe. Burger ist ein Schleicher und dabei bleibe ich. Er spielt den Frommen, wenn es sein muß, und lästert, wenn er Bortheil hat.
- Burger! Burger! rief Gogler unwillführlich aus.
- Ja, biefer Burger! feufzte bie Wirthschafterin. Gofler nahm bie Cigarre aus bem Munbe, nachbem er einen langen Zug gethan.
- Anna, fragte er, wie fommt es, baß Sie heute erst in biesem Tone von dem Manne reben? Sie kennen ihn lange, und boch haben Sie geschwiegen . . .

Bett legte Anna ihre Hand auf die Schulter bes Gutsherrn.

— Berchrter Freund, antwortete sie schmerzlich lächelnd, ich bin weder eine Berleumderin noch eine Anklägerin. Freilich, jest kann ich nicht mehr schweigen, ohne mich eines Berrathes schuldig zu machen. Soll ich ruhig mit ansehen, daß man Sie betrügt, daß man Ihnen

Dig Let by Google

Schaben jufugt? Dach bem beutigen Stanbe ber Dinge ift es meine Bflicht, Sie zu warnen. Da ich mir einmal vorgenommen habe, offen zu sprechen, will ich auch Alles abschütteln, mas mir auf bem Bergen liegt. werben Sie feben, daß Sie eine treue Freundin haben. eine Wirthschafterin, Die Ihnen mit Leib und Geele augethan ift. Der verfloffene Commer hat Manches geanbert, hat Manches zur Reife in mir gebracht. Wir find allein, in ber Ruche werbe ich nicht vermißt . . . so hören Sie benn. Sie miffen, baf ich mit meinem Manne, ber Schulmeifter in Wiborn gewesen, eine recht glüdliche Che geführt habe. Die Frau bes Schulmeisters und Kantors tommt natürlich auch in die Bfarre. Burger war bamals noch ein junger Mensch, ber von ber Gnabe Ihres Baters lebte. Er follte ftubieren und warb von bem Baftor in fremben Sprachen unterrichtet. Es ift mahr, ber alte Mann hat viel an bem Jungen gethan, er hatte ihn fast so lieb wie feinen eigenen Gobn. Albert, wie er genannt murbe, wohnte hier im Saufe mit. Morgens und Nachmittags ging er, einen großen Baden Bücher unter bem Arme, ju bem Bfarrer. Man fagte, Albert follte Baftor werben. Na, bas miffen Sie ja fo gut als ich. Aber bas wiffen Sie nicht, daß ber fünftige Paftor ichon bamals feinen Wohlthäter hinterging. Ich war einmal gegen Abend im Garten, wo ich Bafche bleichte. Während ich

Die Leinentücher von bem Baune nahm, borte ich jenfeits iprechen. "Albert, fragte ein Mann, gehft Du jett nach Saufe?" "Ja, Berr Graf, ich muß fogar eilen," antwortete Albert. "So nimm biefen Brief mit an Fraulein Friederife." "Recht gern, Berr Graf!" "Du mußt ibr aber ben Brief fo in bie Sand geben, baf es niemand fieht." "Das tann ich schon, Berr Graf, ich brauche nur in bes Fraulein's Zimmer zu geben, wo ich fie immer allein antreffe." "But, Albert, fo gebe in bes Frauleins Bimmer und wenn Du meine Bestellung punttlich und verschwiegen ausrichtest, so wird es Dir Fraulein Friederife banken. Du follst einmal ein tüchtiger Mann werben." "Der Berr Braf fann fich auf mich verlaffen!" Und nun hörte ich an ben rafchen Schritten, bag Donfieur Albert bavonlief. Ich suchte mir eine Lucke in tem Baune und fah hindurd. Da ftand ber Berr Graf, ein ichoner junger Mann mit einem fcmargen Barte, an bem Baume, hatte die Arme unter einander geschlagen und ftarrte bufter vor fich bin. Dann ging er auf und ab, verschwand einmal zwischen ben Buschen und tam immer wieder nach bem Banme gurud. "Ad, badyte ich, ber Berr Graf wartet gewiß auf bas Fraulein!" 3ch nahm meine Bafche leife ab und trug fie leife in bas Saus. Mein Mann war zufälligerweife in bas Feld gegangen, um nach dem Flachse zu feben. Ich nahm also meinen

Stridftrumpf und ftellte mid an ben Baun. Nach und nach wurde es bammerig. Da borte ich auf einmal ausrufen: "Friederife!" Und Friederife rief: "Alphons!" Susch war ich an bem Loche im Zaune. Alphons und Friederike lagen sich in ben Armen. Gie klagten sich ihre Roth, daß fie sich so lange nicht geseben hatten und gingen Urm in Urm ber Pfarre zu. Hun fam mein Mann nach Saufe. 3ch theilte ihm mit, mas ich gefeben "Sprich tein Wort barüber! rief er befehlenb. Bas fümmern uns die Liebschaften ber vornehmen Leute. Fräulein Friederife wird ichon wissen, mas sie thut und der Graf ebenfalls. Wir haben ja auch heimliche Bufammenfünfte gehabt, ehe wir uns verheiratheten." Cpater habe ich bas Liebespaar oft an bem Zanne hingeben feben, und als es Winter wurde, ging Fräulein Friede= rife in bas Pfarrhaus. Da mag sie benn wohl ben Grafen in ber warmen Stube angetroffen haben. 3m Frühjahre erzählte mir mein Mann, bag ber alte Berr Gofler ben Grafen nicht zum Schwiegersohn haben wolle und bag ber Baftor sich alle erbenkliche Mühe gabe, ben Unerbittlichen zu erweichen. In der Mitte des Commers mußte mein Mann an einem Wochentage bie Rirche öffnen, die Altarkerzen anbrennen und Blumen ftreuen. Der Graf ward mit seiner Friederike getraut. 3ch hatte mich in ben Beichtstuhl gefchlichen, und ich müßte keine

verheirathete Frau gewesen sein, wenn ich ben Brund nicht erfannt, ber bie Trauung beschleunigt hatte. Der alte Berr Gokler und einige vornehme Berren waren auch in ber Rirche. Es ging recht ftill ber bei ber feierlichen Sandlung. Der Baftor hielt zwar eine fehr fcone Rede, aber fie fruchtete nicht viel. Der Brautvater stand gang betrübt neben seiner Tochter, Die, beiläufig gefagt, ein wenig bleich, aber munberschön ausfah. Graf, man muß es ihm nachrühmen, mar bamals ein ichoner, intereffanter Mann. Berr Goffer tonnte fich eigentlich nicht wundern, daß Friederike sich in ihn fterblich verliebt hatte. Als die Trauung vorüber war, gratulirten bie Zeugen bem jungen Chepaare und Friederike fant ihrem Bater weinend an die Bruft. 3ch borte es in meinem Beichtstuhle, baß fie schluchzte. Bas ber Bater zu bem Grafen fagte, fonnte ich nicht verfteben; aber ich fah, bag er ihm bie Sand reichte und bag er fich umarmen ließ. Der Baftor ftand baneben und flopfte feinem Freunde auf Die Schulter, als wollte er fagen: "So ift's recht, man muß verzeiben." Run bestiegen Alle die Wagen, die bavonfuhren. Berr Gofter ging mit bem Baftor in bas Pfarrhaus. Als er fpater an ber Schule vorüberging, fah er fehr betrübt aus; die Beirath modte nicht fo gang nach feinem Ginne fein. Das war die Trauung bes Grafen von Neumart mit Friederiken. Seit jenem Tage fab ich Berrn Gokler nur felten nach ber Bfarre geben; aber ber Baftor befucte baufig bas But. Albert Burger murbe nach ber Stadt gebracht, tam aber brei Jahre fpater gurud, meil Berr Gofter ihn nicht ftubieren laffen, sondern ber Deconomie widmen wollte. Das borte ich von meinem Manne. ber um jene Zeit bäufig mit Berrn Gokle fprach. Dun tam für mich die schlimme Zeit. Mein Mann wurde frant. Er lag fehr lange im Bette und ich mußte Tag und Nacht um ihn fein. Gott weiß, baf ich redlich meine Pflicht erfüllt habe, wenn es mir auch blutfauer ward. Acht Monate lang einen Kranfen zu pflegen ift wahrlich feine Rleinigfeit. In der letten Zeit fam Burger, ber Bermalter geworben, oft in unfer Saus; er erfundigte fich im Namen feines herrn nach bem Kranken. Berr Gokler war nämlich unwohl und konnte bei dem schlechten Wetter nicht ausgeben. Albert mar ein hübscher junger Mann geworben und sprach vornehm wie ein Graf. Er mußte gang besonders gut bei feinem Berrn angeschrieben fteben, benn er brachte oft beimliche Botschaft von ihm an ben Kranken. Bon meinem eigensinnigen Manne habe ich nie erfahren fonnen, mas es war. Der Winter verfloß und im Frühjahr ftarb mein Mann; ich war Witwe geworben. Nun mußte ich aus bem Schulhause. Aber wohin? Ich flagte meine Noth

Berrn Bokler; ber brave Mann nahm mid zu fich und machte mich zur Wirthschafterin, als bie alte Dorothee nicht fo recht mehr fort tonnte. Den Sommer ging Mlles gut. Im Berbfte tam bas gräfliche Chepaar einmal an; Sie, Berr Bogler, maren gerade auf Reisen. Frieberike brachte einen hübschen Knaben mit, ber Alphons bief, wie fein Bater. War bas eine Berrlichfeit! Wir mußten bie Dame "gnädige Frau" nennen. Die Gräfin fam fast nicht von ber Geite ihres Baters und ber Graf ritt mit Albert Burger in die Felder und in die Forsten. Co ging es fast vierzehn Tage. Als ber Ernbtefrang gebracht murbe, taugte ber Graf mit ber Grafin gwifden ben Anechten und Mägben, als ob Beibe unter biefe Leute gehörten. Ich hatte meine eigenen Betrachtungen babei, wunderte mich und fdwieg. Nun fam ber Tag ber Abreife. Che Friederite in ben Wagen ftieg, fragte fie unfern Berrn noch einmal: "Bater, Du wirst mich boch nicht vergessen? Ich bin ja fo gut Dein Kind als Cherhardt." Der Bater umarmte gärtlich bie Tochter und half ihr in ben Wagen. Das war ber erfte und lette Befuch bes gräflichen Chepaares. Gegen ben Winter tamen Gie von ber Reife gurud. Bas nun gefchah, brauche ich wohl nicht zu erzählen. Herr Gogler murbe frank und konnte lange Zeit bas Zimmer nicht verlas-Der Baftor, ber fich melbete, murbe abgewiesen ... fen.

- Sprechen Sie nicht von bem Paftor! rief ber Gutsherr. Ich will von Burger hören.
- Nun, Burger war ein guter Freund des Paftors, er machte den heimlichen Zwischenträger. Das habe ich gehört und gesehen.
  - Was haben Gie gefeben?
  - Dag ber Baftor ihm ein Papier gab.
  - Und was haben Gie gehört?
- Daß Burger versprach, er wolle für bie Unterschrift sorgen, sobald er bas Zimmer bes franken herrn betreten könne. Das Gespräch sand braugen auf bem Corribor statt.
  - Anna, und bas Alles fagen Gie mir erft heute?
- Du lieber Gott, ich habe kaum geglaubt, baß es für Sie von Interesse ware!

Nach biefen Worten fah Anna ben Gutsherrn mit stedenben Bliden an.

- Es ift gut! rief Gogler.
- Was ift gut?
- Ich weiß nun, baß Burger ein tückischer, undankbarer Mensch ift.
- Diesen Ausspruch unterschreibe auch ich, mein lieber Freund. Es soll mich gar nicht wundern, wenn er einmal gegen Sie auftritt und mit irgend einem Geheimnisse broht.

Gogler gudte gufammen.

- Mit einem Bebeimniffe? fragte er betroffen.
- Er hat das Bertrauen Ihres Baters be-
  - 3ch fürchte ihn nicht!
  - Auch ift er ber Freund Ihrer Schwester.
  - Der Mensch hat mich betrogen.
- Kundigen Sie ihm den Dienst, und die Sache ist abgemacht.
- Nein, nicht ihm ... Allen, Allen werbe ich fünbigen. Die ganze Wirthschaft soll ein Ende mit Schrecken nehmen. Ich verkause bas Gut, daß ich keinen Menschen mehr brauche!
  - Freund, alter Freund, ift bas ein Entschluß!
- Der fo fest steht, als die Mauer biefes Saufes.

Anna ftand auf, neigte fich über bie Lehne bes Sopha's und flüfterte, daß ihre Lippen die Wange bes Gutsherrn berührten:

- Alter, foll auch ich fort?
- Anna!
- Bin auch ich treulos gewesen?
- Rein!
- Ich muß wohl die Falten glätten, die sich auf Ihrer Stirn zeigen . . .

Und fie drudte ihm rafch ein halbes Dutend Ruffe

auf die Stirn. Der Alte entschädigte sich bafür, indem er ben runden Arm der Witwe füßte. Nun lächelte er und reichte der zärtlichen Wirthschafterin die Hand.

- Sie geben mit nach ber Stadt, Unna.
- Rach ber Stadt?
- Wir wollen ruhig und vergnügt leben, wollen Theater und Concerte besuchen und Reisen machen. hier mag ein Anderer wirthschaften . . .
- Das ist ein gescheibter Einfall! rief Anna. Auf biese Weise werben Sie Alles mit einem Schlage los. Ich bin babei, ich gehe mit Ihnen in die Stadt. Schlagen Sie ein . . .

Gogler reichte ihr zum zweiten Male die Sand.

- Abgemacht, murmelte er.
- Freund, wenn Sie mich verlaffen könnten! flufterte Anna gartlich.
- Possen! Wir bleiben beisammen. Neujahr zieben wir nach der Stadt. Es braucht indeß Niemand etwas zu wissen.
  - Gott bewahre! Nun werbe ich ben Inspector auf's Korn nehmen . . . er hält mich für seine gute Freundin. Trinken Sie Kaffee, rauchen Sie gemächlich Ihre Cigarre und lassen Sie mich sorgen. Hat Burger noch ein Geheimniß, das Ihnen schaden könnte, so ziehe ich es an's Licht. Sie verstehen mich doch, Eberhardt?

## — Ja, ach ja!

Das war ein trübes 3a! Frau Sent achtete nicht barauf; sie füßte ihren alten Freund noch einmal und verließ bas Zimmer.

— Die Frau ist gut! murmelte Goßler. Aber es ist boch recht traurig, daß man solche Leute zu Genossen haben muß. Ich verstehe das Weib recht gut . . . Bah, was kümmere ich mich denn? Wenn der Braf Mittel gehabt hätte, um das Testameut meines Baters umzustoßen, er würde sie längst angewendet haben. Wiste ich nur wie es mit Burger stände! Also die Briese des Grasen hat er meiner Schwester gebracht . . . für die Unterschrift meines Baters hat er sorgen wollen . . . das ist verdächtig! Darum mußte ich auch dem Sterbenden geloben, diesen Albert Burger auf meinem Gute zu belassen , diesen gehalten. Wenn das Gut nicht mehr mein Gegenthum ist, hat ein Anderer die Stelle zu besesen. Nach drei Monaten werde ich sein Gut mehr haben!

Er nahm bie Zeitungen, die auf bem Tifche lagen, und begann zu lefen.

So verfloß eine halbe Stunde. Da trat ber Kammerbiener ein.

- Was giebt's? fragte barfch ber Gutsherr.
- Gine Dame ift im Borgimmer.

- Eine Dame? fragte erstaunt ber Butsherr.
- 3a!
- Ber ift fie ?
- 3d weiß es nicht, Berr!
- Und Du melbest fie an?
- Sie will sich selbst Ihnen nennen; mir ver- weigerte sie . . .

Gogler fuhr auf:

— So fage ihr, daß ich für folche Leute nicht zu fprechen fei.

Franz ging.

— Seltsam! murmelte Goßler. Soll ich benn nicht zur Ruhe kommen? Scheint es boch als ob sich Alles vereinigte, um mir bas Leben auf bem Gute zur Last zu machen. Eine Dame, die ihren Namen nicht nennen will . . . follte weine Schwester ben Muth haben, mir unter die Augen zu treten?

In diesem Augenblide ward bie Thur geöffnet.

Eine Dame in Hut und Shawl trat rafch ein; sie schloß bie Thur hinter sich, um ben Kammerbiener abzuhalten, ihr zu folgen.

— Was ist das? fragte Goßler barsch, der seinen Plats verlassen hatte. Bin ich nicht mehr Herr in meinem Hause?

Die Dame warf ihren Schleier guritd.

- Berzeihe mir, Cberhardt! rief fie erregt.
- Friederite!
- Ich mählte biese Art bes Eintretens, weil ich fürchtete, bag man mich aus bem väterlichen Hause treibt, mir nicht gestattet, ben Bruber, ben einzigen Bruber, zu sehen.

Gogler hatte sich auf ben Stod gestützt und fragte höhnend:

- Ist benn die Sehnsucht ber Frau Gräfin nach mir, bem Bauern, so groß, daß sie sich gewaltsam Bahn bricht?
- Ich komme nicht als Gräfin von Neumark! Ebershardt, wir sind Geschwister, die Bande des Bluts verknüpfen uns auf das Innigste . . . und doch hat uns die Leidenschaft so lange fern gehalten.
- Wer trägt die Schuld? rief Goßler. Habe ich Anlaß zu dem Processe gegeben, der meine Ehre vernichten sollte? Der hochgeborene Graf, Dein Gemahl, hat mich angegriffen, und ich habe mich mit den Rechtsmitteln vertheidigt, die der Staat und die Gesetze gutheißen. Das Gericht hat entschieden . . . wir sind längst sertig mit einander. Das gräsliche Paar hat seine Stellung eingenommen . . . ich nehme die meinige ein.

Die Gräfin fragte ichmerglich:

- Eberhardt, hat bie Zeit Deine Gefinnungen noch

nicht geändert? Willft Du Deine Schwefter, Die Dir verföhnlich die Sand bietet, auch heute zurückweisen?

Und fie ftredte ihm bie Sand entgegen.

- Die Gräfin von Neumark ist meine Schwester nicht!
  - Eberhardt!
- Kannst Du einen Betrüger Deinen Bruder uennen? Bin ich nicht ein Erbschleicher, ein Mensch, ber ben kranken Bater eingeschüchtert hat, um ein Testament nach seinem Sinne zu erwirken?
- Lag es, Cherhardt! bat die Gräfin. Die Bergangenheit mag abgeschlossen hinter uns liegen . . . Du hast mir, ich habe Dir zu verzeihen.
- Auch das noch! rief Goßler auffahrend. Was hat mir denn die stolze Gräfin zu verzeihen? Bielleicht daß ich den letzten Willen des Baters hoch in Ehren halte und die testamentarischen Bestimmungen eines Verstorbenen streng durchführe? Die Welt kennt die Ansichten unsers verstorbenen Vaters, sie weiß, daß er es sich hat sauer werden lassen im Leben . . . auch Du weißt es, Du weißt es besser als jeder Andere . . . sollen die Früchte, die der Landmann nach unfäglichen Mühen geerndtet, in die Hände eines leichtssinnigen, verschwenderischen Grafen sallen, eines Menschen, der den Bürger und Kausmann nicht für seines Gleichen hält? Der Bater hat wohl ge-

wußt, warum er sein Testament gerade so und nicht anders gemacht. Da steht bas Gut noch, bas er nichsam aufgebaut, sein Stolz und seine Freude . . . hätte es ber Graf gehabt, er würde es längst vergeudet haben.

Die Gräfin war immer noch ruhig geblieben.

- Mein Mann, antwortete sie bem Erregten, mag gesehlt haben; aber Eberhardt, lege es mir nicht zur Last. Ich bin nicht ohne ben Segen unsers Vaters vor ben Altar getreten . . . die Bestimmung, mich burch eine kleine Nente zu entschädigen, mich auszuschließen von ber gleichmäßigen Theilung ber Hinterlassenschaft, weil ich bem Grafen die Hand gereicht, mußte aufsallen, wenigstens uns . . . wir hatten ja auf das Vermögen gerechnet.
- Bur Sache, fagte ber Gutsherr furz; was will bie Frau Gräfin?
  - Du bift reich, Deine Schwester ift arm ...
- Gine überflüffige Bemerfung! murmelte Goffler. Bur Sache!
- Leihe Deiner Schwester ein Kapital von fünftausend Thalern.
- Ah, ich habe es mir gedacht! Die Noth treibt bie Frau Gräfin; fonst ware fie auch wohl nicht gekommen.
- Cberhardt, ich habe für einen Sohn zu forgen. ber Officier ift.

- Hat ber Bater seine Pflicht vergessen? Ueber ben Cavalier, ber stets auf feine Chre pocht!
- Du tanuft meine Berlegenheit beseitigen, wenn Du willft.
  - Wenn ich will! rief ber Gutsherr.
- Und Du wirst es wollen! bat zitternd die arme Frau. Denke, daß ich Deine Schwester bin, die vor Sorgen früh gealtert. Wenn Du mir nicht hilfst... ich wüßte nicht, an wen ich mich wenden follte. Uebertrage den Haß, den Du gegen meinen Mann nährst, nicht auf mich...

## - Rein, nein!

Bogler ging schwerfällig zu feinem Schreibtische, erschloß einen Raften und holte eine Gelbrolle hervor.

- hier find hundert Thaler in Gold! fagte er talt, indem er die Rolle auf den Tifch legte.
  - Bruber!
  - Mehr tann ich für die Frau Gräfin nicht thun.
  - Auch nicht für die Schwefter?
  - Ich habe feine Schwefter!

Nach biefen Worten wollte Gogler in bas angrenzende Zimmer treten.

- Salt! rief die Gräfin, die am ganzen Körper gitterte und bleich wie Marmor geworben mar. Gebe



nicht fo von mir, Eberhardt! Schicke mich nicht fo fort wie eine läftige Bettlerin ...

Goffer, fest auf ben Stod gestütt, manbte sich.

— Unser Berkehr ift ein für alle Mal abgebrochen; bort liegt ein Geschenk ... Avien!

Die Gräfin war ihm einen Schritt gefolgt.

- Ich verschmähe Dein Almofen!
- Bettelftolg! rief er brobend.
- Nenne es wie Du willst; ich habe Dich um ein Darlehn gebeten!
- Wende bich an einen Bucherer; ich mache feine Geldgeschäfte. Ein Jude läßt sich wohl geneigt finden, einen Bechsel bes herrn Grafen von Neumark zu kausen. Dort liegt mein Geschenk ...

Bogler ftredte bie Sant nach ber Thur aus.

- Bleibe, Du mußt bleiben! rief bie Grafin.
- Wer will mich zwingen in meinem eigenen Sause? fragte ber hartherzige Bruder brobend. Goll ich ben lästigen Besuch burch ben Bedienten hinausführen laffen?
- Herr, mein Gott! stammelte die arme Frau, indem sie beide Hande auf den Busen preste. Das muß ich ertragen in dem Hause des Baters, von dem einzigen Bruder! Wohlan denn, so will ich gehen . . . Eberhardt, Du hast mich zum Neußersten getrieben, hast selbst

bas Wetter heraufbeschworen, bas sich über Deinem Haupte entladen wird. Noch einmal frage ich Dich: willst Du meine Bitte erfüllen?

- Rein! rief mit ftarker Stimme ber Gutsherr. Rein, und taufendmal nein!
- Bis jetzt habe ich gebeten; nun aber werde ich forbern. Ich, Deine Schwester, werde als Klägerin auftreten. Das Geld steht Dir höher als die Shre . . .

Gogler zeigte mit bem Stode nach ber Musgangsthür.

Die Gräfin konnte vor Erregung nicht weiter fprechen. Als sie sah, daß ber Bruder sich entfernen wollte, hielt sie ihn an der Hand zurud.

— Dh, rief er, foll ich vergeffen, bag ich mit einer Frau zu thun habe?

Er riß sich gewaltsam los.

— Eberhardt, stammelte die arme Frau, Du hast vor Gericht einen Gib geschworen . . . regt sich Dein Gewissen nicht? Kannst Du ruhig schlafen?

Der Gutsherr hob brohend seinen Stock empor, während er sich mit ber linken Hand auf ben Tisch ftütte.

- Was foll bas heißen? rief er in einem feltsamen Tone.
  - Du hast geschworen, Deiner Schwester gegen-

über . . . haft Dein gutes Gemiffen verlauft für fcnoben Mammon.

- Weib, befchuldigft Du mich eines Meineid's?
- 3ch behaupte, daß ein Codicill egistirt . . .
- Bahnfinn! Bahnfinn!
- Der Bater hat es zu meinen Gunften unterzeichnet.
- Wo ift benn bieses Cobicill? fragte Goßler, bessen Augen unheimlich glüheten. Warum hat man est nicht zur Stelle gebracht, während ber Prozes obschwebte?
- Man wird es jetzt noch bringen und barthun, daß Du einen falschen Eid geschworen! flüsterte ihm die Gräfin in sieberhafter Erregung zu. Ift es wahr, daß Du den Bater nicht eingeschüchtert, nicht List und Bersteumdungen angewendet hast, um mir seine Liebe zu entziehen? Ift es wahr, daß der Kranke aus freiem Antriebe gehandelt und mich in seinen letzten Augenblicken noch eine ungerathene Tochter genannt? Das hast Du besschworen.
- Beil ich es mit gutem Gewissen konnte! Aber nun mag mir auch die Frau Gräfin eine Frage beantworten. Hat der Vater nicht genügenden Grund gehabt seine Tochter ungerathen zu nennen?
- Beiter! Beiter! rief bie Gräfin, bie gespannt guborte. Es ift gut, wenn wir uns gegenseitig erklären.

Gogler ftutte beibe Sande auf ben Stod, neigte fich und fragte:

- Wohin find die Banknoten gekommen, die der Bater in feinem Pulte aufbewahrte?
- Banknoten? flüsterte verwundert die Gräfin. Ich habe nie gewußt, wo der Bater seine Werthpapiere ausbewahrt.
- Sie waren verschwunden, als das gräfliche Ehes paar, das einen Besuch abgestattet, das Haus verlassen hatte.

Die Gräfin faltete die Hände und fah mit thränenschweren Bliden zum himmel empor.

- Heiliger Gott, flüsterte sie bebend, nun lerne ich die Mittel kennen, die man angewendet hat, um mich zu verdächtigen!
- Soll ich etwa den Diebstahl verübt haben? fragte Goßler höhnend. Ein Glück, daß ich hundert Stunden weit von der Heimath entfernt war, der Berdacht hätte mich treffen müssen, der ich stets im Baterhause lebte. Jene zehntausend Thaler sind dem Herrn Gemahl wohl zu statten gekermen? Damals, Frau Gräfin, war ich noch Ihr Brains, damals hielt ich es für Pflicht, den ersten Zorn des Baters zu befänstigen und für die Schwester zu sprechen. Hätte ich nur einen Tropfen Del in das Feuer gegossen, die aussodernde

Flamme würde einen gewissen Grafen sammt Gattin verzehrt haben. Aber seit ber Zeit, bag man meine Spre angegriffen, habe ich keine Schwester mehr. Und wollte ich ber Frau Gräfin heute Geld leihen . . . würde man nicht glauben, ich fürchte bie ausgesprochene Droshung?

Die Gräfin hatte einen Augenblid halb zusammengebrochen am Tische gestanden.

— Das erfahre ich heute erst! flüsterte sie weinend. Und Niemand hat mich gefragt, Niemand hat mich zur Rechenschaft gezogen! Der Bater hat mit dem Argwohne gegen mich die Erde verlassen!

Run erhob fie fich würdevoll:

- Mein Gewissen ift rein von Schuld; ich kann fühn die Stirn erheben vor Gott und ben Menschen! Für den Grafen hafte ich . . .
- Und bas Cobicill? fragte Goffer. War es vielleicht ben Banknoten beigeschlossen?
  - Berhöhne mich nicht, Bruber!
- Hat es Dein Liebesbote, Albert Burger, unterzeichnen laffen?

Friederike erschraf ingist

— Was ift das? fragte sie.

Gogler ftredte bie Sand aus und rief:

- 3ch fenne alle Schliche, die man angewendet,

um Beld zu erlangen. Das Testament bes Baters ift von bem Gerichte anerkannt . . . ich befolge mit unbengfamer Strenge jeben Buchstaben beffelben. Weber Bitten noch Drohungen follen meinen Entschluß schwankend machen. Der Bater hat die Gräfin von Neumart verurtheilt ... ich werbe sie nie vertheidigen, so lange ein Athemang über meine Lippen geht. Als ich vor ben Schranken bes Berichts ftand und bie fcmäbliche Antlage borte, als ber Brozen eine Wendung nahm, die mich für meine Ehre gittern machte ... weiß die hochmüthige Gräfin wohl, was bamals in meiner Bruft vorging? Mit kaltem, fühllofen Bergen ward die Anklage erhoben, bie, wenn fie nur jum zehnten Theile begründet gewesen, mich zum Bettler gemacht und in bas Buchthaus gebracht hatte. Sandelt fo eine Schwester? Sandelt fo ein Schwager?

- Eberhardt, Du haft jeden Vorfchlag zur Güte zurückgewiesen!
  - Beil ich mußte.
- 3ch habe Dir bie bemüthigsten Briefe geschrieben, habe Dir offen unfere traurige Lage geschildert.
  - Du hatteft mit Deiner Rente austommen tonnen.
  - Noch einmal beschwöre ich Dich . . .
  - Wo ift bas Cobicill? fragte Gogler auffahrenb.

- Billft Du, daß ich meinen Mann davon in Kenntniß setze? fragte die Gräfin ernft.
  - Beige es mir, wenn Du fannft!
  - 3d habe geschwiegen, um Dich zu schonen.
  - Und jest? Und jest?
- Mein Entschluß wird von Deinem Benehmen abhangen.
- Bringe das Document, und wir verhandeln weiter.
- Ich fann mich nicht ohne Gelb von Dir ent-fernen.
- Elende, Du willst mich bethören, willst mich mit Ieeren Drohungen einschücktern. Dein herr Gemahl, ber als Roue befannt, hat Dich gut eingeschult . . .
  - Gberhardt! Eberhardt!
  - D, ich laffe mich nicht fangen!
- Im Namen Gottes! Deine Schwester bittet zum letten Male . . .

Die Gräfin streckte bie gefalteten Banbe nach ihm aus.

- Das Codicill, das Codicill schaffe!
- Dringe nicht barauf!
- Bermagst Du es nicht, so bist Du eine freche-Lügnerin!
  - Benug! Ich habe meine Pflicht gethan.
  - Das muß Dir ber Feind nachrühmen. Du

hast alle nur erbenklichen Mittel angewendet. Sage bem Grafen, der mich einen frechen Bauer genannt, der mir mit ber Reitpeitsche gedroht, sage ihm, daß ich keinen Funken von Mitleid mit ihm verspüre.

Friederike bebte zufammen.

- Und ich, Deine Schwester, beren Loos an das bes Grafen geknüpft ift?
- Du haft ihm zur Seite gestanden, als er mich vernichten wollte; trage jetzt mit ihm, was durch seine Schuld herbeigeführt ist. Das Band der Berwandtschaft, das Dich und mich umschlang, ist zerrissen . . . Du selbst hast es zerrissen; hoffe nicht, daß es je wieder angeknüpft werde! Der Graf ist mein Todseind . . . Alles, was ich thun kann, ist, daß ich so lange mich nicht um ihn kummere, als er mich in Ruhe läßt. Regt er sich aber, so vernichte ich ihn mit der Wasse, die mir zu Gebote steht!
- Eberhardt, Du hast nicht für Weib und Kind zu forgen . . .
- Gott sei Dank, daß ich allein stehe! Alle, auch bie Kinder, sind undankbar!
- Dein Bermögen fällt an fremde Leute, bie fich Deiner Schwachheit freuen.
- Ah, da entbede ich eine andere Wendung der Dinge! rief ber Gutsherr, bessen Augen vor Erregung blitten. Ich bin frank, bin im Bade gewesen, kann alle

Tage sterben ... Hofft Ihr auf meinen Tod? Soll ich zu Gunsten meiner Schwester ein Testament machen? D, rief er, in widriges Lachen ausbrechend, das sind mir schlaue Leute! Ich werde schon dafür sorgen, daß mein Bermögen in würdige Hände kommt. Meine Erben sollen mich segnen, sollen mein Andenken in Ehren halten, statt sich meiner Schwachheit zu freuen!

- Sei ein Chrift, bat winnnernd die Schwester-Die Religion unsers Heilandes gebietet uns zu verzeihen!
- Auch diese Saite schlägt die Frau Gräfin an; auch die Religion wird zu Hilfe gerusen . . . ich werde verantworten, was ich hier gethan. Und nun sei es gesnug der Worte! befahl Goßler, mit dem Stocke auf den Boden stoßend. Ich bedarf der Ruhe, will mich ferner nicht mehr ärgern. Rechnet weder auf meine Nachsicht im Leben, noch auf mein Testament, wenn ich todt bin!
- Ja, es sei genng der Worte! rief die Gräfin. Ich habe gethan, was ich als Schwester thun mußte, was mir die Pflicht der Ehre und Religion gebot. Du forderst mich zum zweiten Male zum Kampse heraus. ... er mag beginnen. Klage mich später nicht der Hartherzigkeit an, Du willst es nicht anders. Schweigen darf ich nicht, deun ich din Mutter, habe für einen Sohn zu sorgen. Denke an die Unterredung, die wir jett be-

schließen, benke an meine letzten Worte! Bergiß aber auch ben ewigen Richter nicht!

Sie schwankte ber Thür zu. Ehe sie öffnete, rang sie nach Fassung und trocknete die Thränen. Dann überschritt sie die Schwelle, warf noch einen Blick auf den Bruder zurück und verschwand. Franz, der im Borzimmer gewartet, schloß die Thür.

- Der Graf ift ruinirt! murmelte Gofiler, ber fich auf einem Geffel am Fenfter niebergelaffen hatte. Die Drohung mit bem Codicill hat die Berzweiflung erpreft. Und was fümmert's mich, wenn es fich wirklich vorfindet? Und jett noch . . . nach Jahren . . . es ift nicht möglich! ber Bater hat mit teinem Worte barauf hingebeutet ... ich bin nicht verantwortlich! ... Aber wenn ber Inspector, ber bem Kranken ein Bapier gur Unterfdrift vorlegen follte, eine Perfibie verübte? Er fann es, bes eigenen Bortheils willen, vielleicht unterschlagen haben, tann es jett verwenden . . . ber Bater hat mir ben Mann bringend empfohlen . . . bah, ich habe mein Bersprechen gehalten. Davon, daß ich bas Gut nicht vertaufen follte, ift feine Rebe gewesen! Und ich vertaufe es, weil mir bas Recht zusteht. Mein Körper ift frant, mein Beist sehnt sich nach Ruhe; ich will ben Rest meis nes Lebens fo gut als möglich genießen.

Er fah lange nachbenkent in ben Bart hinaus.

— Burger betrügt mich! murmelte er plötslich. Meine Sorglofigfeit, mein Bertrauen hat ihm ben Bertrug erleichtert. Was geschehen ift, läßt sich nicht mehr ändern; aber bem, was geschehen kann, werbe ich vorbeugen. Ach, fügte er seuszend hinzu, ist das ein Leben!

Gofler wollte nach ber Thur gehen, um bie Glode zu ziehen. Da fah er bie Gelbrolle auf bem Tische liegen.

— Sie hat es nicht genommen! bachte er. Gut, so behalte ich zwanzig Friedrichsbor. Die Babereise hat Geld genug gekostet.

Man fieht, baf ber Beig ben unglücklichen Gut8herrn plagte. Der Beig ift bie Wurzel alles Uebels. Gofler fannte ben biblifchen Spruch, und boch beherzigte er ihn nicht. Wenn man feine bobe, gewölbte, faltenreiche Stirn näher betrachtete, fo mußte man glauben, fie berge große und icone Eigenschaften, er besite einen Atel ber Geele, beffen rudhaltslofe Meugerung Die Erfahrung gemäßigt habe. Und boch mar er Beighals, aber sicherlich keiner von ber gewöhnlichen Art; hinter seiner Leibenschaft verbargen sich andere Freuden und Bare er ein gemeiner Beighals gewesen, er Genüffe. würde bem Inspector nicht so lange und nicht so unbedingt vertraut haben. Trot ber apathischen Ruhe, die er gewöhnlich zeigte, schlummerten boch Leibenschaften in biefem Manne, die zu weden es großer Anlässe bedurfte.

Der Prozeß, ben wir fennen, bot ben ersten Anlaß; bie Gräfin hatte ben zweiten gebracht.

Er legte das Gelb in ben Kasten zurück, den er sorgfältig verschloß. Dann zog er die Glocke. Franz trat rasch in das Zimmer.

- Rod und Sut! befahl ber Berr.

Der Rammerbiener fprang in bas Rabinet, brachte bas Berlangte und vollendete bie Toilette seines Herrn

- Ordne bas Zimmer!
- Gleich, Berr!
- Nach einer Stunde werde ich zurückgekehrt sein. Franz begann sogleich die Arbeit. Goßler verließ gebückt das Zimmer; er ging über den Corridor, erschloß am Ende desselben eine Thür und stieg eine schmale Treppe hinan, dis er in das kleine Gemach eines Thurmes kam, der an der Giebelseite des Hauses erbaut war. Nach allen vier Seiten gingen Fenster hinaus. Der kleine helle Raum war blau tapezirt und wohnlich einsgerichtet. Ein bequemes Sopha, drei Stühle, ein Tisch und eine Kommode, auf der eine Stutzuhr stand, bildeten das Geräth, das zwar an die Mode einer längst entsschwundenen Zeit erinnerte, aber gut gehalten war. Goßler betrachtete die Uhr, deren Pendel sich nicht bewegte. Die Zeiger deuteten genau die dritte Stunde an.
  - Seltfamer Bufall! murmelte Gogler. Um brei

Uhr in ber Nacht ist mein Bater gestorben. Schon zum zweiten Male finde ich, daß die leblose Maschine, wenn sie vernachlässigt wurde, ihren Gang um diese Zeit hemmt. Genau drei Uhr. Soll dies eine Borbedeutung sein? Aberglaube, es giebt keine Borbedeutungen! Das Werk ist abgelaufen, folglich muß es stillstehen, da. die Triedkraft sehlt.

Er jog bie Uhr auf und ftieg an ben Benbel, ber fich in Bewegung fette und rubig fortging. Run öffnete Goffler bie Fenfter. Gine prachtvolle Fernsicht bot fich ihm nach allen Richtungen. Die fruchtbare und jugleich romantische Wegend lag im herrlichsten Sonnenscheine rings ausgebreitet. Links zeigte fich bas Dorf mit der Rirche und bem Bfarrhause, umgeben von Leichenfteinen und Rreuzen, bie in ber Sonne glänzten. Un ben Friedhof reiheten fich bie Baffen bes Dorfs . . . alle liefen nach bem Felbe bes Tobes aus, bem endlichen Biele ber Bewohner. Rechts ichimmerten Die weiten Acterflächen mit ihren gelblichweißen Stoppeln; bahinter zeich= neten fich die bunteln Gruppen ber Forsten ab, von benen einige zu bem Bute geborten. Auf ben gunächst gelegenen Feldern konnte man die Arbeiter erkennen, die beschäftigt waren Knollenfruchte auszugraben. Auch Die Beerben bes Gutsherrn, welche Die Stoppeln abweideten, waren fichtbar. Und bort und hier suchten Weiber und Eng.

Kinder, unfähig zur schweren Arbeit, die zurückgebliebenen Nehren. Es war ein belebtes, wunderbar schönes Bild, das sich dem Auge entrollte. Und je länger und aufmerksamer man es betrachtete, desto mehr traten die Einzelheiten in ihrer Pracht hervor. Ein wolkenloser blauer Himmel spannte sich über dem endlosen Panorama aus.
Die letzten Parthien desselben verschwammen in einem graublauen Dunste.

Gofler lehnte am Fenster. Die Pracht bes Tages und ber Landschaft entzückte ihn nicht.

- Das Bfarrhaus! murmelte er bufter. Dort wohnt mein Feind, bort ift ber Quell meiner Gorgen entstanden. Der Mann, ber mit frommen Mienen burch bas Dorf geht und milb lächelnd bie Bauern gruft, als ob er bie Liebe und Bute felbft mare, bat ben Samen ber Zwietracht in meine Familie geschleubert. Richt ich habe mich verandert; Friederieke ift anders geworben. 3d burchschane Alles. Der Blan ging babin, bem Grafen bas Gut zu verschaffen und es zu einem Ebelfite umzugestalten. Für einen Bauern ift bie Besitzung zu groß. Und mahrlich, ich bin boch nur ein schlichter Bauer, ber nicht einmal gründlich bie Landwirthschaft versteht. Fort damit ... die Fortung mag bier speculiren, ich will Rube haben. Jäger ift ein praktischer Mann; ich bin ein Narr gewesen. Meine Kapitale mögen nun arbeiten! Es gehört mehr Muth dazu, große Summen in einem Kasten zu verbergen, als sie zu Unternehmungen herzugeben. Die Diebe sind jetzt frecher als die Bestriger.

Er trat zurud und öffnete ein Stud Tapete. Hinter ber Tapete zeigte sich eine kleine eiserne Thur. Mit einem seltsam gesormten Schlussel erschloß er die Thur, die sich knarrend öffnete.

— Bis hierher ift Niemand gebrungen! fagte Goßler felbstzufrieden.

Nachdem er die Geldrollen gezählt, die in zwei Fächern lagen, murmelte er:

— Dies sind die Schätze des Vaters, der kein ans beres Bergnügen kannte als zu sammeln. Da liegen sie alle, wohlgezählt und wohl verwahrt. Die vom Tode gelähmte Zunge des Alten gab mir ungenügende Ans deutungen . . . die Hauptsache habe ich errathen. Gold und Silber in Menge! Dies Alles gehört ihr, ihr! Nicht des Besitzes wegen verschließe ich den Schatz; nein, um zu geben, wenn die Zeit gekommen ist . . . um ihr zu geben, an der mein ganzes Herz hängt.

Er zählte noch ein Mal, und verschloß die Thur wieder.

Dann verließ er ben Thurm und bas Haus, um' burch ben Park zu gehen. Er blieb immer allein, ber

arme Mann, das Haupt auf die Brust herabgesenkt, von Zeit zu Zeit halb laut mit sich redend. Die Pracht des Tages, die milde Lust, der Glanz und Dust der Blumen und Gesträuche kümmerte ihn nicht. . . sein Geistz war mit andern Dingen beschäftigt. Fühlte er sich ermiddet, so ruhete er auf einer Bank. Dann schrieb er mit dem Stabe den Namen "Agnes" in den weißen Riessfand, der reinlich die Wege bedeckte. Beim Verlassen des Ruheplatzes verwischte er die Züge; er wollte nicht, daß sie ein spähendes Auge entdeckte.

Es schlug zwölf.

Die Mittagsglocke warb geläutet. Die Arbeiter zogen heim von den Feldern, um einer kurzen Rast sich zu erfreuen. An der Thür des Pfarrhauses hielt ein Reiter, der äbstieg, das müde Roß an das Gitter des Weinstocks band und rasch in das stille Haus trat. Es war der Inspector Albert Burger.

Der Pfarrer, ber ben Besuch schon gesehen, öffnete bie Thur feines Zimmers.

- Willfommen, Berr Infpector! rief ber Greis.
- Albert trat ein?
- Wie steht es? Ihre traurigen Mienen verkunben nichts Gutes . . .
  - Leider! Leider!
  - Wo ist die Grafin?

- Dort! antwortete ber Pfarrer, indem er auf das Nebenzimmer beutete. Die arme Frau ist wie zersichmettert.
- Dürfen wir nichts mehr hoffen? fragte bestürzt ber Inspector.
- Goßler ist unerbittlich. Der Anblick seiner besträngten Schwester hat keinen Eindruck auf ihn ausgesübt; er hat ihn nur noch erbittert. Die Drohungen, die er ausgesprochen, lassen das Schlimmste fürchten. Er wird den Grafen vernichten, sobald er Mittel dazu erhält.

Der Pfarrer ergählte furz ben Inhalt ber Unterredung, wie er ihn von ber Gräfin erfahren hatte

- Das ist gräßlich! rief Burger. Ich erkenne ben Mann nicht wieder!
  - Er ift frant.
  - Rein, nein!
  - Das vermuthen Gie? fragte ber Pfarrer.
- Er hat auf der Reise oder in dem Bade Eindrücke empfangen, die seine Umwandlung bewirken. Der Commissionsrath hat die Zeit des Beisammenseins mit ihm wohl benüht. Wenn die eigene Schwester ihn nicht zu erweichen vermochte...
- So werbe ich es noch einmal versuchen! fagte fest ber Pfarrer.

- Der Graf ist verloren, wenn der falsche Wechsel nicht eingelöf't wird.
- Er hat aus Liebe zu seinem Sohne gefündigt; vielleicht auch aus Ehrgeig . . .
- Aber das Berbrechen ist begangen und läßt sich nicht ungethan machen. Ich kenne den Juden . . . die Summe von hundert Thalern, die ich aus eigenen Mitteln gezahlt, hat ihn geneigt gemacht, einen Monat zu warten. Was wird Goßler von mir denken, wenn er dies erfährt?
  - Braver Mann!
- Muß er nicht glauben, daß ich bei der Fälschung betheisigt bin? Muß er nicht annehmen, daß mich die Entziehung der Kasse hindert, das verhängnißvolle Papier einzulösen? Und was noch schlimmer wäre: fann er nicht schon Kunde von dem Borgange haben?

Der greise Pfarrer ging traurig auf und ab.

- Ein seltener, ein schrecklicher Fall! murmelte er. Und Sie, mein armer Freund, leiden barunter, weil Sie die Pflicht der Daufbartett erfüllen. Ich muß einschreiten, muß wenigstens versuchen, den schrecklichen Folgen vorzubeugen, die ein leichtsinnig begangenes Berbrechen nach sich zieht. Wie mir die arme Friederike sagt, hat der Graf auf die Unterstützung eines Bruders gehofft, der sich zur Zeit der Noth auf Reisen befand. Der Bruder gehofft,

der ist zurückgekehrt, hat aber dem Manne die Unterstützung verweigert, der eine so schmähliche Mesalliance abgeschlossen. Die She der beiden Menschen wird vom Unglücke verfolgt. Goßler zürnt der Schwester, weil sie zu hoch hinausgewollt, und die gräfliche Sippschaft grollt dem Grafen, weil er sich zu tief hinabgelassen hat. Welche Borurtheile! Sind doch alle Menschen edel, die sich eines guten, christlichen Lebenswandels besleißigen, und alle jene sind unedel, welche die Gesetze der Moral und der Religion mit Füßen treten.

Eine peinliche Stille herrschte für einige Augenblicke im Zimmer. Der Pfarrer setzte bekümmert seinen Gang fort, der Inspector sah duster sinnend durch das Fenster.

- Ich kann bas Gelb nicht beschaffen.! rief Burger unwillkihrlich. Seit gestern habe ich mir ben Kopf zerbrochen, hin und her erwogen . . . ich finde keinen Ausweg.
- Mein Freund, fragte der Pfarrer, rathen Sie bazu, daß ich Gogler klar und offen ben Stand ber Dinge barlege?
  - Rein! antwortete entschieden ber Inspector.
- Wenn er bie Gefahr sieht, in ber seine Schwester schwebt, wird sich sein Berg bem Mitleiben öffnen.
  - 3ch behaupte, er wird im Gegentheil bie Bele-

Dh Googl

genheit mit Gier ergreifen, sich an bem Manne zu räschen, ber ihn öffentlich eines schändlichen Betrugs, selbst eines Meineibs angeklagt. Er vernichtet ben Grafen und weis't die Schwester auf die Rente an. hätten Sie gesehen, wie rücksichtslos er mit mir versuhr, ber ich ihm seit Jahren ein treuer Diener gewesen, wie kalt, wie höhnend er die beleidigendsten Fragen an mich richtete, Sie würden auf die milbe Gesinnung Gosler's keine Hoffnung mehr bauen. Die geringste Andeutung, die ihn Berdacht schöpfen läßt, wird ihn erbittern.

— Aber was ift zu thun? fragte traurig ber Greis. Der Inspector zudte rathlos mit ben Achseln.

Jest trat der Pfarrer nahe zu ihm, legte die Hand auf bas Haupt des Inspectors und sagte leise:

- Albert, Sie sind mein Schüler gewesen, find mir lieb und werth wie der eigene Sohn . . . trotzdem habe ich es noch nicht gewagt, eine ernste, bedeutungs-volle Frage an Sie zu richten . . . heute muß ich es, die Verhältnisse drängen mich dazu . . . fprechen Sie Ihre innerste Ueberzeugung aus . . .
  - Fragen Gie, Berr Baftor, fragen Gie!
  - Glauben Sie an die volle Schuldlosigkeit Gogler's? Albert hatte sich erhoben.
  - Berr Baftor! ftammelte er.

- Glauben Sie, baß seine Handlungen von dem verstorbenen Bater bictirt find?
- D, mein Gott, ich habe auf diese Frage gewarstet; anklagen wollte ich nicht . . .
  - Goffler, ber Bater, war ein frommer Mann! Der Inspector ergriff beibe Banbe bes Greifes.
- Bürdiger Herr, vielleicht habe ich gefehlt, daß ich so lange Ihnen gegenüber geschwiegen; aber ich gebe Ihnen zu bedenken, daß Goßler mein Wohlthäter gewessen, daß er mir eine ehrenvolle, einträgliche Stellung angewiesen, die mir erlaubte meine liebe Christine heimzussühren... wäre dies nicht, ich hätte die schimpsliche Behandlung nicht ertragen können. Die Dankbarkeit verspslichtet mich so lange zu dulden, als es irgend möglich und dann schweigend ein anderes Untersommen zu suchen. Aber auch der Gräfin gegenüber nunß ich Dankbarkeit üben... wohl nie hat sich ein Mensch in einer schwierisgern Lage befunden, als ich. Schweige ich serner, so leidet die Gräfin; rede ich, so... mein Gott, mir schwinzbelt der Kops! Ich kann das schreckliche Geheimniß nicht länger allein bergen...

Er lehnte fein Saupt an bie Bruft bes Greifes.

- D, meine Befürchtung! flüfterte ber Pfarrer.
- 3ch will sprechen, will Ihnen berichten.
- Was ift es?

- Goster, der Bater, hat eine Schrift unterzeichnet, in der er die Bestimmungen des Testaments dahin modisciert, daß Friederike den Baarbestand von fünfzigstausend Thalern, außer der Jahresrente, erhält. Dem Sohne dagegen sollte das ganze Gut nebst Zubehör werden.
- Wo ist bas Document? fragte staunend ber Greis.
  - Boren Sie mich an!

Beibe ließen sich auf bem Sopha nieber.

— Eberhardt, begann der Inspector, befand sich auf der Reise, angeblich in Italien. Ich sage angeblich, weil ich damals schon daran zweiselte, daß er, einer Bersgnügungsreise wegen, sich von dem Bater trennte, den er dis dahin Tag und Nacht überwacht hatte. Es mußte wohl ein triftiger Grund vorliegen, der ihn zwang, das Gut zu verlassen. Die Abwesenheit des Bruders benutzte Friederise, um mit ihrem Gemahle dem Bater einen Besuch abzustatten. Ich war damals Berwalter und bessorgte die Correspondenzen. Der alte Gutsherr war zwar erfrent, als er seine Kinder und seinen Enkel sah, aber er konnte des Wiedersehens doch nicht so recht froh werden, weil er die plötzliche Rücksehr Eberhardt's sürchstete. Warum, weiß ich nicht anzugeben. Aber schon das mals war mir klar, daß der Sohn eine unheilvolle Ges

malt über ben ichwachen Bater ausübte, und biefer beugte fich ihr auch willig. Am Abende vor ber Abreise suchte mich die Gräfin in meinem Stübchen auf. "Albert, fagte fie bewegt, ich vertraue Ihnen eine erufte Miffion Sie tennen ja ben unglücklichen Familienzwift und vermögen bemnach meine Lage zu würdigen. Der Bater hat mir ein Kapital versprochen; ich nicht, ohne ibn zu franken, barauf besteben, bag er feinen Willen schriftlich fund giebt, und bies ift boch meinem Bruber gegenüber, ben ber Bater für ein Mufter von Rechtlichkeit halt, nöthig. Gorgen Gie im Geheimen für mich, man fann ja nicht wiffen, was bem Greise begegnet." Das versprach ich, zumal ba ich mußte, baß ich keine Unredlichkeit beging. Die Gräfin reif'te ab; Eberhardt tam von ber Reise gurud. Da ward ber alte Berr Bogler frant. Gie, Berr Paftor, murben oft nicht ju ihm gelaffen. Ginft gaben Gie mir ein Document, wonach Gofler ber Rirche und Schule eine Schenfung madite.

— Ich erinnere mich; es betraf die kleine Wiese, die an den Friedhof grenzt. Ohne meine Vorsorge wäre sie nicht Eigenthum der Kirche, die sie zur Vergrößerung des Gottesackers verwendet hat. Wir würden nach dem Tode Goßler's in Streit gerathen sein, wenn wir nicht die schriftliche Schenkung gehabt hätten.

- 218 ich bem Kranten jene Schenfung gur Unterfdrift porlegte, brachte ich auch bas Befprach auf bie Grafin. "Gebe zu bem Schulmeifter Gent, fagte Bofler, und bitte ibn, baf er für meine Tochter bie Schrift aufsetze, er weiß schon barum." Ich wunderte mich nicht barüber, ba ber Schulmeister früher viel fchriftliche Arbeiten für bas Gut geliefert hatte. Aber auch Gent war frant. - Wie oft mußte ich ihn erinnern. Gofler, ber fein Ende wohl naben fühlte, fragte, fo oft er mich allein in bem Rimmer fab, ob ber Schulmeister bie fleine Arbeit noch nicht gemacht habe. Ich fagte ihm, Gent fei frant und erbot mich, Die Schrift zu fertigen. Bogfer meinte aber, es fei beffer ber Schulmeifter, ber bie Form verstehe, fete die Anweifung für seine Tochter auf. Bugleich mußte ich ihm versprechen, Die Angelegenheit als ein Geheimniß zu bewahren. Endlich mar es bem Schulmeister möglich gewesen, Die fleine Arbeit zu ferti-Es verfloffen mehrere Tage, ebe ich Gelegenheit aen. fant, mit bem Rranfen allein zu fprechen. Gofler las, nidte beiftimmend mit bem Ropfe, unterzeichnete, brückte fein Siegel babei und befahl mir, bas Document bem Schulmeifter, ber es an Friederife beforbern murbe, gurückzugeben Zugleich nahm er mir noch einmal bas Bersprechen ab, zu schweigen, benn er wollte nicht, bag Cherhardt einen Groll auf mich ober ben Schulmeifter

würse. Friederike selbst möge die Forderung geltend machen, sobald er, der Bater, gestorben sei. Ich besorgte pünktlich den mir gewordenen Austrag. Der Schulmeister wollte durchaus nicht seine Frau in das Geheimniß ziehen; mit einer Art Aengstlichkeit verbarg er das Papier in einem Wandschranke neben dem Bette und entließ mich. Im Frühjahre starb der Schulmeister. Als ich herrn Gosser die Nachricht brachte, sagte er: der brave Mann hat mir den letzten Dienst geleistet, ich werde sür seine Wittschafterin. Den darauf folgenden Winter starb herr Gosser.

Der Berfasser macht auf eine Berschiedenheit in der Erzählung der Wirthschafterin und in der des Inspectors ausmerksam. Frau Senk . . . wir erinnern an ihre Unterhaltung mit dem Gutsherrn . . . läßt das grässliche Chepaar nach dem Tode ihres Mannes erscheinen; der Inspector berichtet, daß der Schulmeister erst gestorben sei, nachdem Friederike das Gut besucht und Gosler das Codicill unterzeichnet hatte. Das schlaue Weib mochte wohl Gründe haben, von der Wahrheit abzuweichen. Burger's Erzählung bekundet die Wahrheit. Eberhardt Gosler fand keine Veranlassung, über diese anscheinend unwichtigen Dinge nachzudenken.

Der Inspector vollendete seinen Bericht:

- Ermeffen Sie mein Erstaunen, Berr Baftor, als ich von bem Brozesse hörte, ben ber Graf gegen feinen Schwager erhoben. Gofler gewann und Friederife mußte sich mit ber ausgesetzten Rente begnügen. Wo mar nun bas Cobicill? Der Schulmeifter mußte es nicht abgeliefert haben; vielleicht hatte ihn ber Tod baran gehindert. Ich wußte nicht, ob ich ber Bräfin unumwunden Alles gefteben follte. Dann aber hatte ich Gokler, meinen Brodherrn und Wohlthäter, meineidig gemacht, benn er hatte beschworen, baf ber sterbende Bater ihm versichert, es sei kein Codicill vorhanden, burch welches bas Testament alterirt werde. In biefe furchtbare Zeit bes Zweifels und ber Beangstigung fiel meine Beirath mit Chriftinen. 3ch konnte es nicht über mich gewinnen, gegen meinen Gutsherrn, ber mich zum Inspector erhob und mir bie Leitung feines großen Gutes übertrug, aufzutreten und ihn unglücklich zu machen, zumal ba ich ben giftigen Groll bes Grafen fannte. Auch brängte fich mir bie Bermuthung auf: Gofler, ber Bater, fonne bas Document baben gurudforbern laffen ober ber Sohn habe es von ber Witwe erhalten, Die bei ihm in großer Bunft ftand. 3d fonnte es nicht über mich gewinnen zu benunciren, leistete aber ber Gräfin nach Rräften baburch Dienste, baß ich ihr Borfchuffe auf die Rente gab, Die ich aus ber Raffe zu gablen hatte.

- Bas haben Sie ber Gräfin in Bezug auf bas Codicill gefagt? fragte ber Pfarrer.
- Leiber habe ich zu einer Nothlüge meine Zuflucht nehmen muffen.
  - Mun ?
- 3ch habe ihr gefagt, daß ber Kranke mir ver- fprochen, ein Codicill zu beponiren.
- Darum glaubt bie arme Frau auch baran und hat bem hartherzigen Bruber mit einer Entbedung gebroht.
  - Und Gogler?
  - Spottet ber Drohung.
  - Go muß er fich ficher fühlen.
  - Er forbert, bag man ihm bas Document vorlege.
- Darum glaube ich, daß es unmöglich ift, meinte Burger.
- Mein junger Freund, Sie wiffen genau, daß Sie bas Document bem Schulmeister übergeben?
- Unterschrieben und untersiegelt; ich habe es auf bem Wege nach bem Schulhause gelesen. Die Schrift selbst war von dem Schulmeister ausgesetzt, der sich auch als Zeuge unterzeichnen sollte, wie dies in dem Texte ausgedrückt war.
- 3ch zweifele baran, fagte nach einer Paufe ber Pfarrer, bag Goffer bie Schrift zuruckgeforbert hat,

selbst wenn ber Sohn ihn eingeschüchtert haben sollte. Er würde sich in diesem Falle Ihrer Bermittelung bebient haben.

- Gang recht.
- Run bleiben noch zwei Annahmen übrig: es hat entweder der Schulmeister einen Betrug verübt oder seine Witwe. Aber Senk hat mir gebeichtet und das heilige Abendmal genommen, ehe er starb. Darum glaube ich, daß die Witwe, die sich ein Unterkommen suchen mußte...
- Herr Pastor, wir kommen jetzt auf ben Punkt, ber mir einige Beruhigung gewährte und mich in bem Borsate, zu schweigen, bestärkte. Ich nahm an, daß die Witwe Senk das Document gesunden, das der kranke Mann nicht abgesendet, und daß sie es Gosler, dem Bater, überbracht, der es aus Furcht vor seinem Sohne vernichtet.
- Demnach wäre der Wille des Erblassers in Erfüllung gegangen und Sie, mein Freund, haben sich keine Borwürfe zu machen.
- Wenn aber ein Betrug ftattgefunden, wenn bie Witwe bas Document bem Sohne übergeben, vielleicht verkauft hat? fragte Burger.

Der Greis schüttelte schmerzlich bas Haupt.

- Gott allein vermag biefe trube, unbeilvolle Un-



gelegenheit aufzuklären! rief er, die gefalteten Banbe gum himmel emporftredend.

- D, würdiger Herr, habe ich gefehlt? fragte Burger. Sabe ich durch mein Schweigen eine Unterlaffungsfünde begangen?
- Nein. Ihre Lage ift zugleich feltsam und schrecklich, aber auch schwierig. Es ist immer noch Zeit, daß Sie sprechen, wenn dies nämlich geboten erscheint.
- Würde es nicht jetzt, da mich Goßler in tiefster Seele gefränft hat, da er mir sein Vertrauen entzogen, den Verdacht auf mich wersen, daß ich Nache üben wolle? Würde man eine Denunciation, die jeder Unbefangene für gehässig halten muß, als solche nicht zurückweisen? Und womit soll ich darthun, daß ich die Wahrbeit spreche? Ich habe nichts als mein Wort, und dies ist unter den obwaltenden Umständen start in Zweisel zu ziehen. Die ganze Angelegenheit hat übrigens einen so romantischen Anstrich, daß sie für eine böswillige Ersindung gelten muß. Und nun, Herr Pastor, nuß ich die Frage noch auswersen: würde Goßler so rücksichtslos gegen mich versahren sein, wenn er mich zu fürchten hätte?
  - Es ift mahr!
  - Demnach ist bas Document vernichtet.
  - Aber durch wen?
  - Das weiß Gott allein!

Die beiden Männer schwiegen, rathlos, traurig. Es ließ sich kein Lichtpunkt sinden in dieser Finsterniß, die verhängnißvoll Menschen und Dinge einhüllte. Weber durch List noch durch Gewalt war dem Gutsherrn beizukommen, in dessen Händen das Geschick der gräflichen Familie ruhete.

Run trat bie Grafin ein, bleich und verftort; fie trug einen offenen Brief in ber Sand.

Albert Burger grußte fie ehrerbietig.

- Ich habe Ihren Rath befolgt, herr Inspector! fagte Friederike, nachbem fie auf ben Gruß gebankt.
- Mit Schmerz höre ich, bag 3hr Bruder unbeugfam geblieben.
- Mehr als das: seine Erbitterung ist größer geworden. So eben erhalte ich einen Brief von dem Grafen, der. immer noch im Schuldgefängnisse schmachtet. Er
  beschwört mich bei dem Heile unsers Sohnes, für die Sinlösung des Wechsels zu sorgen. Ich weiß weder Nath
  noch Hülfe... wir müssen schmachvoll untergehen, wenn
  mich die Freunde verlassen!

Die arme Frau weinte.

- Mein Gott! Dein Gott! rief troftlos ber Inspector.
- Der Pfarrer wollte bie Gräfin beruhigen.
- Ich lefe es in Ihren Mienen, entgegnete fie ihm, bag Sie feinen Ausweg gefunden haben.

- Und body, body! rief ber Pfarrer.
- Bas gebenken Gie zu unternehmen?
- Ich gehe zu Gogler und führe ihm fein sträflisches Beginnen zu Gemüthe, bas von Gott und ben Mensichen verurtheilt werden muß.
  - Es wird vergebens fein! jammerte bie Brafin.
- Nur bann gebe ich Ihren Bruber auf, wenn er taub ist bem Worte Gottes, bas ich ihm verkünde. Es ist ein schwerer Gang, aber ich unternehme ihn. Goßler mag wiffen, daß seine Schwester unter meinem Schutze steht. Ich fürchte ihn nicht.
- \* Gehen Sie, gehen Sie, würdiger Herr! bat dringend der Inspector. Wir dürfen ja kein friedliches Mittel unversucht lassen.

Er versprach Abends wiederzukonimen, verabschiedete sich und bestieg sein Pferd. Langsam ritt er durch die Gassen des Dorfes. Bor seinem Hause wartete schon der Knecht, der das Roß in Empfang nahm. Gattin und Tochter standen an dem offenen Fenster. Lina jauchzte ihm zu, Christine rief: "Guten Tag, Albert!" Und Albert mußte alle Kraft zusammenrassen, um, scheinsbar froh, das Kind aus dem Fenster zu nehmen und es in das Zimmer zu tragen, wie er stets pflegte, wenn er heimkehrte. Bor kaum acht Wochen hatte er noch zwei Kinder getragen.

- Du bist lange allein gewesen, liebe Frau!
- 3d habe Befuch gehabt.
- Wer hat Dich besucht? fragte neugierig ber Inspector.
  - Frau Anng.

Unter diesem Namen war die Wirthschafterin alls gemein befannt. Man nannte fie auch fo.

- Rurz vor Tische .'.. eine ungewöhnliche Zeit. Soust tommt bie Fran Abends, wenn Rube ist.
- Berr Gofter hat sich nach meinem Befinden ertundigen und mir fein Beileid ausdrucken lassen, bas er im Drange ber ersten Geschäfte vergessen.
- Herr Goßler ist sehr gütig! warf Albert leicht, fast ironisch bin.

Chriftine folgte ihrem Gatten mit forschenden Bliden. In einem solchen Tone hatte Albert von seinem Gutsherrn noch nie gesprochen.

— Was ist bas? fragte sie fich. Ich glaube, mein Mann hat Verbruß gehabt . . . es ist wohl nicht Alles gewesen wie es sein foll.

Sie schwieg, aber sie beobachtete Albert, ber sich bes mühete mit seiner Tochter zu kosen. Sie fand, daß er ungewöhnlich bleich und aufgeregt war.

— Bist Du frank, Albert? fragte sie beforgt. Er versicherte, daß er sich wohl fühle und drückte

bie treue Lebensgefährtin bewegt an fein Berg. Chriftine ging, un ben Mittagstifch zu bereiten.

Die Sent ist hier gewesen! bachte Albert. Die Condolation war nur ein Vorwand, die Frau hat spioniren wollen. Dliebe sie boch mein Haus, so lange ich es noch bewohne . . . ich traue der Frau nicht.

Rady Tifdhe stand Christine mit ber Tochter am Fenster.

- Albert! rief fie plöglich.
- Bas giebt's?
- Ein Mann, ben wir feit Jahren hier nicht gefeben haben, tritt so eben in bas Thor.
  - Wer ift es benn ?
- Der gute Pfarrer. Er geht recht gebückt und kummervoll.
- Der Mann wird alt, mein Rind. Bor zwanzig Jahren trug er bas Saupt höher, fchritt er ruftiger.
- Was ihn zu Gofler führen mag? Beide Männer waren, fo lange ich fie fenne, nie befreundet . . .
- Der Pfarrer hat wohl mit bem Gutsherrn ein Geschäft abzumachen.

Der Inspector saß im Copha, um ein Biertelftundschen zu ruhen, wie feine Gewohnheit war; heute schloß er bie Augen nicht, in seinen Bügen sprachen sich Erregtsheit und Besergniß aus.

- Warum schläfft Du nicht? fragte die Gattin, die ihn in ängstlicher Spannung betrachtete.
- Liebes Weib, forge Dich meinetwegen nicht, ich fühle mich vollkommen wohl.

Ehristine zweiselte nun zwar an der förperlichen Gestundheit Albert's nicht, aber die Bermuthung, daß eine Spannung mit dem Gutsherrn eingetreten, die sie gestern schon gehegt, regte sich heute stärfer von Neuem. Der Pfarrer, so wähnte sie, sei gekommen, sür seinen Schüler und Freund ein gutes Wort einzulegen. Und deshalb, so solgerte sie, überließ sich auch Albert der Nuhe nicht, die Sorge um den Ablauf der Unterredung peinigte ihn. Wie oft hatte sie sich die Frage vorgelegt: warum ist er jest gerade zwei Tage verreis't gewesen? Warum verschweigt er mir den Grund und das Ziel der Neise, mir, der er doch sonst Alles mittheilt?

Wir begleiten den Pfarrer, der die Hausssur erreicht hatte. Frau Unna, die ihn aus ben Tenstern ihres Zimmers gesehen, frat ihm entgegen.

- enen Besuch! rief sie, fich tief verneigend.
- Es ist mahr, ich habe lange bas Gut nicht betreten.
- Seit ber Krantheit bes verstorbenen Herrn, ben Gott selig haben möge

- Berr Gogler ift von ber Reise gurudgefehrt?
- Ja, hochwürdiger Herr.
- 3ft er jett zu fprechen?
- Ich weiß es nicht.
- Sie können mich wohl anmelben laffen, Frau Gent.
- Frang ift im Garten beschäftigt . . . ich felbst werbe Sie einführen, bamit Sie nicht zu warten brauchen.

Sie stieg die Treppe hinan. Der Greis folgte. In dem Borzimmer bat sie ihn, er möge Blatz nehmen, dann öffnete sie leise bie Thur und trat in das Gemach des Herrn, der rauchend auf dem Sopha lag. Der Kaffee stand vor ihm auf dem Tijche.

Gogler fah fragend auf.

- Es ist ein feltener Besuch angekommen, mein lieber Freund!
  - . Edyon wieder ein Befuch?
    - Ja.
    - Wer benn?
- Der Pfarrer! D ftill, fahren Sie nicht auf! Sie wiffen, daß die Erregung Ihnen schadet. Ich fonnte ben alten Mann nicht abweifen . . .
- Und ich will ihn nicht sehen! murmelte Gogler verdrießlich. Ich habe nut bem Manne Nichts zu schaffen.

- Nur ruhig, Freund, begehen Sie feine Uebereislung. Daß ber Pfarrer im Interesse ber abgewiesenen Gräfin kommt, steht fest. Ich habe vorhin erfahren, daß sie zu ihm gegangen.
  - Eben beshalb mag ber Mann geben.
  - Dein, bas ift falfch, grundfalfch.
  - Mun, was foll benn gefcheben?
- Um Ihnen dies zu fagen, habe ich die Anmelbung übernommen. Der Pfarrer gehört zu Ihren Feinden, weil er für den Grafen thätig ist. Einen Feind muß man immer anhören, wenn er sprechen will, dann erfährt man so Manches, was einem soust entgeht. Ich bin der Meinung, Sie lassen ken Alten, der ein vertrauter Freund Ihres Baters war, erst aussprechen, und dann sagen Sie ihm die Meinung rund heraus, ohne sich zu erhiben.

Gogler rungelte bie Stirn.

- 3ft bas ein Leben! murmelte er.
- Es wird ja nicht lange mehr dauern, fagte schmeichelnd die Wirthschafterin, nachdem sie einen Kuß auf seine braune Wange gedrückt hatte. Alles im Leben geht vorüber.
- Mit Pfaffen und Gräfinnen ning man fich abs plagen!

- Rur heute noch, dann wird man Sie in Ruhe laffen. 3ch forge bafür, verlaffen Sie fich nur auf mich.
  - Go mag ber Alte fommen.
- So ift es recht; aber feien Sie vorsichtig, erhiten Sie fich nicht und suchen Sie ben schlanen Baftor auszuforschen, ber jedenfalls ben Vermittler spielen will.

Gofiler winkte mit der Sand. Die Wirthschafterin ging. In der geöffneten Thur steben bleibend, verneigte sie sich und sagte:

- Treten Sie gefälligst ein, Hochwürdiger! Berr Gogler ist zwar sehr angegriffen von der Badereise, aber er empfängt Ihren werthen Besuch boch gern.

Der Pfarrer, Sut und Stod in ber Sand haltenb, ftand vor bem Gutsbefiger.

Goßler hatte ben Geistlichen seit Jahren nicht gessehen; er war erstaunt über ben alten Mann, ben er taum wiedererfannte. Das Haar besselben war schnees weiß geworden, es floß nur noch in spärlichen Locken in den Nacken hinab. Sein hageres Gesicht war von unsähligen Falten durchzogen und die sonst so frischen Wansgen waren eingefallen. Die Last bes Alters bengte bas Haupe bell und flar, noch zeigte sich auf ber hohen Stirn der würdevolle Ernst, der dem Greise Achtung und Liebe zugleich erwarb. Zitterten auch leise die Hände,

bie hut und Rohrstod hielten, in den Gesichtezügen sprach fich geistige Kraft und ruhiges Selbstvertrauen aus.

- Gott jum Gruße, herr Gogler! begann ber Greis, ohne fich vor bem reichen Manne zu verbeugen.
- Danke, Herr Paftor! antwortete ber Gutsherr in einem Tone, ber beutlich seinen Unmuth verrieth.
  - 3d fomme wohl nicht zu gelegener Stunde?
- Warum? Worans schließen sie bas? Weil ich Ihnen nicht mit offenen Armen entgegenkomme wie mein seliger Bater es pflegte? Das ist nicht meine Art. Man kann stets in meinem Gesichte lesen, wie es in meiner Brust aussieht, und heute, ich will es offen aussprechen, regt sich ein eben nicht angenehmes Gesühl darin.

Es war Goßler unmöglich, ben Rath seiner Wirthsichafterin zu befolgen, benu ber Anblick bes Pfarrers frischte zu bittere Erinnerungen auf.

— Das ist ein offenes Wort, Herr Gogler, würzbig eines Mannes von Charafter. Wie Sie, werde auch ich offen sein, und erkläre Ihnen, daß ich trot best unfreundlichen Empfanges die Pflichten meines Amtes üben werde.

Der Gutsherr hatte sich hoch emporgerichtet.

- Rommen Gie benn von Amtewegen? fragte er

erstaunt. Ich wüßte nicht, baß ein Paar zu trauen ober ein Sterbenber zu troften ware.

- Sie sind ein Sterbender! rief seierlich der Greis. Nicht daß die Bulse Ihres Körpers aufhörten zu schlagen, daß die Blicke Ihres Anges erlöschten . . . nein, Ihr Herz ist dem Berscheiten nahe, der bessere Theil, den Gott in den Menschen gelegt. Diesen am Leben zu erhalten, nicht für den Tod zu weihen, gebietet mir die Pflicht meines heiligen Amtes.
  - Wer hat Gie gerufen? fuhr Bogler auf.
- Ich komme ungerufen, heute ungerufen; aber bie Stunde wird nicht ausbleiben, in ber Sie sehnlichst nach bem Diener bes herrn verlangen.
- Noch benke ich nicht an ben Tod, will auch nicht daran benken! Aber er käme gewiffen Leuten wohl fehr gelegen?
- Rein, nein! Legen Sie meinem Erscheinen nicht eine feindselige Absicht unter; ich möchte werföhnen, nicht entzweien. Ich möchte ben Steg über bie Kluft bauen, bie Bruder und Schwester von einander trennt.
- Mh, bas ift co! rief Goßler, ber seinen Plat verließ und nach bem Stocke griff, auf ben er sich stützte. Und Sie meinen, würdiger Herr, daß mein innerer Mensch nicht zu Grabe getragen werbe, wenn ich ber Frau Gräfin bas Kapital zahle, bessen ber Herr Graf von Neu-

mart zu feinem fostspieligen Leben bedarf. Richt mabr, bas meinen Sie boch? Ich aber bin anderer Meinung. Mit meinem innern Menschen will ich schon fertig werten, und was ben Berrn Grafen anbetrifft, ber Gie fenbet, fo fagen Gie ihm: Jeber muffe fich nach feiner Dede streden, und wer taufend Thaler jährlicher Revenüen habe, follte nicht breis ober viertaufend ausgeben. Id lebe eingezogen, vermeibe jebe unnute Ausgabe . . . foll biefe Sparfamfeit einem mehr als leichtsinnigen Menfchen zu Gute fommen, einem Manne, ber meine Chre, meine Freiheit rudfichtslos angegriffen hat? Was würten Gie thun, Berr Baftor, wenn man Ihnen gumuthete einen Menfchen zu unterftüten, ber ba gefagt hatte: ber Bfarrer von Wiborn hat es burch feine Ranke und Schliche babin gebracht, bag ber alte Bogler ber Rirde eine fcone Wiese geschenkt . . . bag er burch Ermahnungen und Drohungen mit Tod und Teufel ben schwachen Kranken eingeschüchtert, um ihn zu gewissen Teftirungen zu bewegen. Was, Berr Paftor, wurden Sie thun, wenn ber Mann, ber Sie um Umt und Bürbe ju bringen gesucht, vor Ihnen stänbe?

Der Greis schütttelte schmerzlich lächelnt bas Haupt.

- Was ich thun würde?
- Ja, ja!
- 3d wurde ben Berleumbungen mein ganges

zurückgelegtes Leben entgegenstellen und würde dem Berleumder nicht nur verzeihen, sondern auch Gülfe gewähren, damit er sähe, daß er sich in mir getäuscht. Herr Goßler, wer seinem Feinde verzeihen, wer seurige Kohlen auf dem Haupte desselben sammeln kann, ist ein guter, ein edler Mensch, unfähig das ihm zur Last gelegte Berbrechen zu begehen. Es giebt gewisse Prüfsteine, die den Charafter der Leute erkennen lassen, wie das lautere und unlautere Gold. Ich weiß, man hegt den Berdacht, daß Sie den Bater gegen Ihre Schwester eingenommen. . .

- Wiffen Gie bas?
- Streifen Gie ihn ab biefen Berbacht . . .

Gofler schien die Mahnung nicht gehört zu haben.

- Hat Ihnen das vielleicht mein Bater gesagt? fuhr er fort. Haben Sie eine Anklage gegen mich durch geistliche Mittel herausgebracht?
- Sie wissen, daß mir der Zutritt zu dem Kranten versagt war, ein Umstand, der den Bermuthungen ein weites Feld öffnet ...
- Also boch Bernundungen. Und Sie, ehrwürdiger Herr . . .
- Ich glaube stets bas Botte bon meinen Nebenmenschen und setze nur Verirrungen voraus, wenn ich von Fehltritten höre. Jeder Menich ist im Stande, früher ober später die Folgen einer Comachheit auszu-

gleichen ... Herr Goßler, Sie können burch eine großherzige That beweisen, daß es nicht in Ihrem Charakter liegt zu hassen. Bieten Sie der hilfreich und versöhnt die Hand, die Ihnen am nächsten steht in dieser Welt. Friederike hat mit Ihnen unter einem Herzen geruht, hat die Liebe und Zärtlichkeit derselben Eltern genossen, die für Sie gesorgt haben ...

- Das hatte Friederike bedenken follen! rief ber Gutsherr, die Sand erhebend.
- Untersuchen wir nicht! mahnte ber Pfarrer. Wir alle sind schwache Menschen und mangeln bes Ruhms, ben wir bei Gott haben sollten! Ich erinnere Sie an die Worke ber heiligen Schrift: Mit dem Maße so ihr messet, wird man euch wieder messen! Wer haß säet, kann nicht Liebe erndten! Und nun denken Sie, daß Ihr Bater vor Ihnen stände, der ruft: "Theile mit Deiner Schwester, was mein Fleiß dir erworben und hinterlassen hat!

· Gogler wiegte, bitter lachelnd, fein Saupt.

— Das sind schone Worte, murmelte er, geschaffen ben Schwachkopf einzuschüchtern und weich zu machen-Barum, herr Pastor, haben Sie diese Worte nicht dem Grafen und der Gräfin zugerusen? Warum sind Sie nicht als Bermittler aufgetreten, als schwere Anklagen gegen meine Ehre und meine Sicherheit erhoben wurden?

. .

Dem Prozesse haben Sie ruhig zugesehen und Sie würsten eben so ruhig geblieben sein, wenn man mich wegen Meineid's in das Zuchthaus geschieft hätte. Jett hat bas Gericht mir Recht gesprochen, hat meine Schuldlosigfeit erkannt... ich thue genug, wenn ich meine Ankläger unbeachtet lasse.

- Ihr feliger Bater fpricht burch mich!
- 3ch habe ihn beffer gefannt als Sie! Wandelte er noch auf ber Erbe, er murbe bem Grafen fagen ...
- . Gofler unterbrach fich, indem er gewaltsam feine Erregung zügelte.
- Nein, fuhr er nach kurzer Pause fort, ich hanbele im Sinne bes Verstorbenen und so lange Sie mir nicht barthun, daß es anders ist, verharre ich. Jeber ist seines Glückes Schmied... Friederike hat es nicht anders gewollt.

Der Bfarrer wollte bringenber werben.

- Noch einmal, Herr Gogler, erhebe ich meine Stimme für Ihre unglückliche Schwester! Der Segen bes Baters ruht auf bem Haupte bes Sohnes, wenn er bas Andenken bes Berstorbenen burch gute Thaten in Ehren hält.
- Schande ich bas ,Andenfen? fragte zornig ber Guteherr.

.

- 3dy mage es "Ja!" zu fagen!

- Berr Baftor!
- Sie freveln an einem Tobten, ber nicht mehr fagen kann: ber Sohn handelt nicht in meinem Sinne, Friederike stand mir eben fo nahe als Eberhardt. Und das würde er sagen, wenn er noch lebte.

Goßler zitterte am ganzen Körper. Er nußte sich mit ber einen Hand auf den Tisch, mit der andern auf den Stock stützen. Sein Gesicht war dunkelroth geworden, seine Brust hob sich schwer unter der Last des Zornes.

— Sie sind ein greiser Mann, preste er mühsam hervor, ein Geistlicher, ber die Meinung der Leute für sich hat: darum kann ich Ihnen nicht entgegentreten, wie Sie es nach Ihrer Beschuldigung verdienen. Aber wahren Sie sich, meine Ehre durch Aeußerungen zu untergraben, die Ihnen, dem Bertünder christlicher Liebe, der Has dictirt! Ich handele nicht nur im Sinne meines Baters, ich erfülle nicht nur den letzten Willen dessehen... ich versahre auch nach meiner innersten lleberzeugung, nach einem Gesetze, das über alle Phrasen der Religion geht. Friederike hat sich von uns abgewendet, als sie den Grasen heirathete; sie hat der Ermahnungen, selbst der Drohungen des Baters nicht gesachtet... ersahren Sie denn, mein Bater kann nicht verzeichen, und darum ist es auch mir unmöglich, der ich

bie Stelle bes Verstorbenen einnehme. Käme Friederike, geschieden von ihrem Manne, zurud, ich würde sie nicht aufnehmen. Sagte sie, ich hasse den Grasen, weil er ben Bruder beseidigt... ich würde sie bedauern, aber nicht als Schwester anerkennen. Das Band, das uns Beide umschlungen, ist zerrissen, es kann nie wieder angeknüpft werden. Das, Herr Pastor, sind die Folgen bes Ungehorsams! Ich sei ein Hagestolz, wollen Sie mir vielleicht entgegnen, ich könne die Allgewalt der Liebe nicht begreifen...

- Das wollte ich, rief ber Pfarrer.
- Unterlaffen Gie es!
- Friederike hat fich aus reiner Liebe verheirathet.
- Berwenden Gie biefen Punkt nicht als Entsichuldigung.
  - Er ift ber triftigfte.
- Nein, er mahnt mich baran, bag ich fest bleis ben muß!
  - Gie fprechen in Rathfeln!
  - Für Sie, für jeden Andern, herr Baftor!
- 3ch bin Ihr Lehrer, bin der Führer Ihrer ersten Jugend gewesen . . .
- Dafür hat man Sie bezahlt! antwortete ber Gutsherr.

- D, wie klein benken Gie von mir! Rann man väterliche Liebe und Fürsorge bezahlen?
- Lassen wir das! Ich sehe, Sie haben das volle Bertrauen meines Baters nicht besessen... und das ist mir ein Trost.

Goßler machte einen Gang burch, bas Zimmer, als ob er Ruhe gewinnen wollte. Der Pfarrer, ber ihm mitleidig nachsah, dachte:

- Der Berstand bes armen Mannes hat sich verirrt; er ist zu beklagen.

Der Gutsherr wandte fich, indem er fragte:

- Sind wir fertig, Berr Baftor?
- Nein!
- Was wollen Gie noch?
- Gie warnen.
- -- Wover?
- Sie begehen eine Ungerechtigkeit, eine Sünde, bie sich früher ober fpater rachen wird... Glauben Sie mir!
  - Dh! Dh! rief Gogler. Sie brohen immer noch?
- 3ch weiß, bag 3hr Bater ein Codicill unterszeichnet und bem Schulmeister Sent überfandt hat.

Gogler ris die Augen weit auf, indem er fragte: Das wissen Sie, herr Pastor, und heute erst sprechen Sie davon? Wo ist das Codicial? Wer hat es bis heute ausbewahrt? D, bringen Sie es boch, beweisen Sie, daß ich ein Schuft bin, der seine Schwester um das Erbtheil betrogen hat. Ich bleibe sest und erwarte ruhig Ihre Angrisse.

Der Pfarrer wollte noch einmal zu dem Herzen des Gutsherrn sprechen; dieser aber wies ihn kurz und barsch mit der Bemerkung zurück: "das Codicill will ich sehen; straft mich mein Bater Lügen, dann bin ich übersführt. Aber bis dahin vernichte ich Jeden, der an meiner Ehre zweiselt!"

— Ich habe meine Schuldigkeit gethan, entgegnete bewegt der Pfarrer; doch, ich komme wieder, wenn Ihr Gewissen sich regt, wenn Sie sich nach dem Zuspruche der Kirche sehnen! Die Strase des himmels bleibt nicht aus, mag auch die irdische Gerechtigkeit schweigen. Helsen fann ich Ihnen nicht; aber ich beklage den armen, vom Glauze des Mammons verblendeten Mann, der sein herz den schonsten Freuden, den Freuden der Bersschnung und des Wohlthuns verschließt. Rust mich der herr über Leben und Tod von dieser Erde ab, so gedenken Sie meiner und der Worte, die ich in dieser ernsten Stunde zu Ihnen gesprochen.

Der Greis hatte bas Zimmer verlaffen.

- Mein Gott! Mein Gott! ftohnte Gogler, Die Sand an Die beiße Stirn legend. Du fiehft Die Qual,

bie meine Brust zerreißt... ich fann nicht anders! Nun will ich Ruhe haben... hier brennt mir der Boden unster den Füßen, schwankt die Decke über meinem Haupte. Ich will nicht, ich will nicht! rief er zornig. Es giebt nur ein Ziel meines Lebens, und nach diesem strebe ich mit allen Kräften. Breche ich zusammen, ehe ich es erreiche, dann habe ich doch meinen Schwur erfüllt.

Frau Unna trat leise ein. Als sie ben Gutsherrn sinnend am Fenster stehen sah, flüsterte sie lächelnd vor sich hin:

— Er hat unflug gehandelt, aber er ift boch ftandhaft geblieben. Lieber Herr! rief sie laut.

Gogler erfchrat.

- Wer ist ba? fragte er, ohne sich umzusehen.
- Wer anders als die treue Freundin.
- Es ist vorbei . . . auch ber Pfaff mare abgeschütztelt. Meinen Sut, ich will in ben Garten geben.

Der Pfarrer schritt langsam und betrübt über ben Hof. Kaum war er aus bem großen Thore getreten, als ber Inspector ihm nacheilte.

Christine stand an bem Fenster bes Wohnzimmers; sie hatte bem Gatten nachgesehen.

— Ich täusche mich nicht! flüsterte fie bestürzt. Es find Dinge von Wichtigkeit vorgegangen und der Pfarrer hat mit dem Gutsherrn verhandelt. Ach, und Al-

10

bert schließt mich aus von den Widerwärtigkeiten, die ihn treffen! Er will mich schonen, und doch bekümmert er mein Herz!

Eine Biertelstunde später fah fie ihn über ben Sof nach bem Bureau geben.

5.

Acht Tage waren verstoffen. Nichts hatte ben ruhisgen Gang der Dinge auf dem Gute gestört, auch Goßler hatte sein gewohntes Leben fortgesetzt und sich eben so wenig um das Büreau als um die Arbeiten gestümmert. Es schien als ob die Auswallung, die der Commissionsrath bewirkt, vorüber sei. Dem Inspector war es gelungen, seine Gattin durch eine unschuldige Täuschung zu beruhigen. Die Gräsin wohnte immer noch bei ihrer Freundin, der Frau des Pfarrers; sie erwartete einen Brief von dem Grasen, der über ihre Abreise entscheiden sollte.

Albert Burger hatte seinen Secretär mährend diefer Zeit beobachtet; aber nichts in dem Wesen des Alten verrieth, daß er außer seinem Dienste, dem er pünktlich oblag, noch andere Geschäfte besorgte, die seine Ausmerksamkeit in Anspruch nahmen. Er vermied es selbst
über die Kassenrevision zn sprechen und bewies seinem Büreau-Chef dieselbe Shrerbietung, die er stets gezeigt. Im Drange ber Berhältnisse hatte ber Inspector ben Fremben vergessen, ber einst nach bem Gutsherrn und bem Secretär Jonas gefragt. Sonst hatte ber Alte nicht selten seiner Brivatverhältnisse erwähnt; über ben Besuch hatte er geschwiegen. Burger, seit einiger Zeit mißtrauisch geworden, legte dem kleinen Ereignisse Bedeutung bei. Er beschloß zu sondiren. Fragen an den Alten zu richten hielt er für unvorsichtig; er sann auf andere Mittel.

Es war Abend. Die Dorfuhr hatte die neunte Stunde verkündet. Chriftine und Albert kamen aus dem Schlafzimmer zurud, wo sie sich an dem Anblide des schlafenden Lieblings geweidet hatten.

- Ich will noch einmal die Sofe und Stallungen durchgehen, fagte ber Inspector.
  - Wann fehrft Du gurud?
  - Bald, recht bald.
  - So werbe ich mich mit Lefen unterhalten.
- Ich hoffe, daß ich keine Beranlassung finde, länger als gewöhnlich zu bleiben. Sollte dies indeß bennoch geschehen, was sich nicht voraussehen läßt, so beunruhige Dich nicht.

Rach einem innigen Ruffe trennten fich beibe Gatten. Christine holte die Bibel, nahm bas Strickzeug und begann zu lesen. Albert schritt über ben Hof. Die großen Speicher, bie mit bem Ernbtesegen angefüllt masten, lagen still wie schwarze Colosse, eingehüllt in Finsterniß. Einige Fenster bes Herrenhauses waren noch erslenchtet; ihr Schein erhellte bie Freitreppe.

Albert ging vorüber.

— Ich beneide ben Mann nicht, ber dort oben in prachtvollen Zimmern wohnt, auf weichen Polstern liegt und das Geld nach Tausenden gählt, ohne zu arbeiten. Sein Herz ist nicht frei von Schuld! Wie zähflebt er an dem Ueberflusse, den ihm Zufall und Berbrechen beschieden. Für wen geizt, für wen sammelt er? Das ist Wahnsinn! Müßten nur nicht Andere darunter leiden! Arme Friederik!

Er schritt über ben Platz und erreichte die schmale Gasse, die zu dem Parke führt. Das kleine Gitter, das den Hos einschloß, ließ sich leicht öffnen. Ein Weg zwischen Hocken führte links zu dem Obstgarten. Der Weg rechts, an den Treibhäusern vorüber, führte zu dem Thore, an dem der Inspector Friederiken gesprochen. Heute wandte sich Burger links. Vorsichtig, jedes Geräusch vermeidend, schlich er so lange weiter, dis er die Wohnung des Gärtners erreichte, die sich schon von ferne durch ein Licht ankündigte. Die Wohnung, von der wir sprechen, besand sich im Erdgeschosse delselben großen und langen Gebäudes, in dessen erstem Stocke die beiden

Zimmer bes Büreau's lagen. Zu bem Büreau fonnte man nur von bem Hofe aus gelangen; bie Thür ber Gärtnerwohnung öffnete sich im Garten. Neben ber letztern, ebenfalls im Erdgeschosse, hatte Jonas seine Wohnung, die aus einem geräumigen Zimmer und einer Schlastammer bestand. Sämmtliche Fenster, nicht hoch über ber Erde, waren bicht von Weinblättern umgeben. Das Gebäude, das sich lang ausdehnte, schied ben Hof von dem Garten. Der Secretär Jonas mußte, um in das Büreau zu gelangen, benselben Weg nehmen, den der Inspector gesommen war.

Burger stand an dem erleuchteten Fenster. Der Gärtner, ein bejahrter Mann, schidte sich an, mit seiner greisen Frau zur Ruhe zu gehen.

— Wir wollen nicht länger warten, sagte ber Mann, ber seine Jade auszog und an einen Nagel in der Wand hing. Ich bin heute so mübe, daß mir die Augen zusfallen. Lege den Schlüssel an das Fenster, das offen bleiben kann. Der Vetter, wenn er früher als Herr Jonas kommt, weiß ja wo er ihn zu suchen hat.

Die Frau öffnete ein wenig bas Fenster und legte ben Schlüffel in die Spalte. Nun ließen sich die Worte bes Gesprächs noch beutlicher vernehmen.

- Der junge Mensch bleibt lange, sagte bie Frau, bie sich am Fenster beschäftigte.

- Was fümmert's uns?
- Das wohl; aber ich meine nur, er muß wohl nicht recht wissen wohin.
  - Ift feine Sache.
- Der genaue Jonas hat sich recht angegriffen-Als ber Better ankam, sah er wie ein abgeriffener Handwerksbursche aus; ich habe mich ordentlich por ihm entsett.
- Er hat wohl eine weite Banderschaft gehabt, murmelte ber Gartner.
  - Mann, ich halte ihn für feinen Wanderburichen.
  - Warum benn nicht?
- Betrachte ihn heute und Du wirst sinden, daß er eigentlich für die guten Kleider paßt, die ihm der Onkel gekauft hat. So sieht ein Handwerker nicht aus. Und dabei benimmt er sich wie ein vornehmer Herr. Er raucht seine Cigarre wie unser Inspector und grüßt vornehm wie unser Herr. Ich mag ihn wohl leiden.
- Alte, rief scherzend ber Gärtner, willst Du mich noch eifersüchtig machen?
- Du lieber Gott, rief die Frau, heute bin ich ein altes zusammengeschrumpftes Weib . . . vor dreißig Jahren wäre das wohl möglich gewesen.
  - So fümmere Dich nicht um ben Better.
  - Und boch, Alter; ich febe ihn gern.
  - Marum benn?

- Weil ich mir beute, fo mußte unfer Andreas aussehen, wenn er am Leben geblieben wäre.
- Ja, wenn er am Leben geblieben wäre! murmelte seufzend der Gärtner. Es sollte nicht sein ... der liebe Gott hat den sechzehnjährigen Sohn, der ein braver Mann zu werden versprach, zu sich genommen. Erinnere mich nicht daran, Lotte; Andreas ist schon lange todt, aber mir ist, als ob ich ihn noch kommen sähe mit seinem kleinen Tornister, wenn die Schulserien angingen. Einmal klopste er Abends an das Fenster ... weißt Du noch Lotte?
  - Ich weiß es wohl!
- Er fah blaß aus, aber seine Augen glänzten por Freude . . .
- Andreas hat zu viel studiert, sagte herr Jonas. Und er hat Recht, bas laffe ich mir nicht nehmen.
- Gleich viel, er ist todt und unser Geld ist hin. Daß uns auch gerade das Unglück treffen mußte . . .
- Mann, hat der Inspector nicht auch einen hübsschen Knaben verloren?
- Unser Andreas war sechzehn Jahre alt, hatte viel Geld gekostet... der kleine Philipp war erst drei Jahre alt... der Inspector ist besser daran als wir es sind... auch hat er noch eine liebe Tochter; wir has ben Nichts.

Die beiden alten Leute gingen traurig in die Kammer. Nichts regte fich mehr, bas Stübchen mar bunkel geworden. Burger stand sinnend an seinem Plate. Der Schmerz erprefte seinen Augen Thranen.

— Es giebt noch größern Jammer in der Welt als der meinige ist! dachte er. Der arme Belten beneiset mich, weil ich noch eine Tochter habe . . . und dieses Glück ist auch beneivenswerth, zumal da mir meine liebe Christine zur Seite wandelt. In dem, was ich hier gehört, liegt eine trostreiche Mahnung! Sie erinspert mich zugleich an die Pflicht für die zu sorgen, die mir Gott anvertraut hat. Ach, müßte ich nur nicht krumme Wege wählen, um an's Ziel zu gelangen! Ich schäme mich, in der Nacht umherzuschleichen und an den Fenstern zu lauschen. Aber es muß geschehen, die Mensschen sind ja zu tücksisch.

Langsam trat er von bem Fenster zurück an bie hohe Taxushecke, die sieben bis acht Schritte von dem Hause sich wie eine hohe Wand hinzog. In der Hecke befanden sich hier und dort Ginschnitte; durch die man zu den Beeten gelangte. In einem solchen Ginschnitte stand Burger, um die Rucksehr des Secretärs abzuwarten. Er wollte Näheres über den Fremden ersahren, dessen Anwesenheit Jonas so geheim hielt. Eine seltsame Uhnung, der er nicht Schweigen gebieten konnte, sagte ihm, daß

bem Schreiber nicht zu trauen sei. Buste er auch nicht, wie Jonas ihm entgegenwirken konnte, wie der abentenerliche Fremde mit den Dingen, die sich auf dem Gute ereigneten, in Berbindung zu bringen sei, so sesselle ihn doch ein ungewisser Berdacht an den versteckten Ort, den er eingenommen. Der Entschluß war eine Art Eingebung von oben, die Niemand zu erklären vermag. Wir fühlen sie in den kleinsten wie in den größten Katastrophen unsers Lebens und haben ihr weder einen Namen gegeben noch sie zu ergründen gesucht. Sie ist ein Phänomen in der Menschennatur, das man oft und ohne Schwierigkeiten beobachten kann.

Burger follte nicht lange warten.

Im Dorfe schlug es halb zehn. Der laue Sübmind trug die Töne weit über die Gegend hin. Die Pfeife des Gutswächters ließ sich vernehmen, der seine Kunde pünktlich begann. Gleich darauf hörte man das Schließen des Gitters, das den Park von dem Felde trennte. Das Hauptthor mußte bereits geschlossen sein. Fünf Minuten vergingen. Die Pfeife des Wächters tönte geheimnisvoll in dem Innern des Guts.

Die Fenster ber Wohnung bes Secretär's blieben bunkel; es ließ sich wohl annehmen, bag ber Bewohner ausgegangen sei und um biese Zeit, ba bie Landleute zur Rube zu gehen pflegten, beimkehren würde.

Der Lauscher hatte sich in dieser Annahme nicht getäuscht.

In der Stille der Nacht und vermöge der außerorbentlichen Thätigkeit, welche Befürchtungen und Sorgen den Sinnen verliehen, konnte Burger das Deffinen und Schließen der Gitterthür vernehmen, die aus dem Parke in das Freie führte. Es ift eine bekannte Erfahrung, daß bei tiefer Nachtstille das leiseste Geräusch, selbst ausziemlich weiter Ferne, sich oft deutlich unterscheiden läßt, während am Tage stärkere und anhaltendere Töne in kürzerer Entsernung unbemerkt bleiben.

Die Person, die eintrat, mußte also einen Schluffel besiten.

Rein Anderer ale ber Secretar tonnte es fein.

Burger schmiegte fich in die Blätter ber Bede.

Das Geräusch von Schritten in dem Riessande bes Wegs ward immer beutlicher.

Nach einer Minute erschien ein Mann mit brennender Cigarre. Die feurige Kohle derfelben leuchtete wie ein Glühwurm durch die Nacht.

Das konnte Jonas nicht fein, Jonas rauchte nicht. Der Mann ging an der Wohnung des Gärtners vorüber und berührte den Griff der Thür, die sich zehn Schritte weiter in dem langen Gebäude befand.

- Ah, murmelte er, heute bin ich ber Erfte!

Nun ging er zu bem Fenfter bes Bartners und nahm ben Schluffel.

— Der Better also! bachte Burger. Er benimmt sich wie ein Mann, der hier zu Hause ist. Und Jonas beobachtet darüber ein tieses Schweigen. Der Umstand ist in Erwägung zu ziehen.

Nachdem der Fremde das Fenster angedrückt hatte, ging er zurück, erschloß die Thür und verschwand in dem Hause. Zwei Minuten später blitzte Licht durch die Fenster des Zimmers, das Jonas bewohnte.

Burger schlich an bas Fenfter.

Er sah jetzt ben jungen Mann mit dem bleichen Gesichte und den langen schwarzen Haaren, der ihn in dem Wäldchen angeredet hatte. Heute aber trug er elegante Kleider und weiße Wäsche, die in der zwei Meilen entsernten Stadt gekauft sein mußten. Wahrlich, das war eine aristokratische Erscheinung! Der Better, der drei oder vierundzwanzig Jahre zählen mochte, war schlank und kräftig gewachsen. Die schwarze Sammtweste, die er trug, schloß eine breite Brust und eine fast zierliche Taille ein. Die Aermel seines Hemdes, er hatte den Rock bereits abgelegt, schimmerten schneeweiß. Ein kleines Seidentuch schlang sich nachlässig um den Hals; der weiße Kragen war glatt über das Tuch gelegt. Man sah, daß der Better verstand Toilette zu machen.

Burger stand zwischen ben vollen Weinblättern und beobachtete bas Zimmer, während er nach außen bin lauschte.

Der Better nahm das Licht und trat vor den Spiegel, der sich zwischen den beiden Fenstern befand. Nachstem er sein Gesicht, das in der eleganten Toilette einen ganz andern Ausdruck erhalten und wirklich interessant zu nennen war, einige Augenblicke mit sichtlichem Wohlzgefallen betrachtet hatte, zog er Papierstreisen hervor und begann das glänzend schwarze Haar aufzurollen. Dies Geschäft ging so rasch von statten, daß der Kopf des Betters schon nach einigen Minuten mit weißen Knoten bedeckt war wie der eines kosetten Märchens.

Burger fprang rasch zurud; er hatte neue Schritte gehört.

Kaum hatte er fein Berfted eingenommen, als Jonas fich näherte.

— Ah, murmelte er vor sich hin, als er die beleuchteten Weinblätter erblickte, der Better ist schon heimgekehrt!

Er trat in das Haus. Man hörte, daß die Thür verschlossen ward.

- Jetzt kann ich mich wieder zeigen! bachte Burger Borfichtig schlich er nach dem Fenster zurück.
- Guten Abend, Onfel!

## - Guten Abend, Better!

Die beiben Männer reichten sich die Hände. Jonas faß bald im Schlafrocke auf dem Sopha, das den Fenstern gegenüber stand. Das Haupt hatte er mit einer spitzen Müge von weißer Baumwolle bedeckt.

- Balbuin, was haben Sie entredt? fragte ber Alte.
- Die Gräfin ist immer noch in dem Pfarrs hause.
  - Glaube es wohl!
  - Sie weint viel und spricht wenig,
  - Auch das glaube ich! sagte ruhig der Schreiber.
  - Deftomehr fprach aber die Frau Paftorin.
  - 3ch fenne die Redfelige.
- Und burch ihren Mund habe ich endlich das ganze Geheimniß erfahren. Der Paftor, die Paftorin und die Gräfin, saßen beim Thee; heute zufällig in dem vordern Zimmer, deffen Fenster nach dem Kirchhofe hins ausgehen.
  - Gang recht.
- Ich kauerte auf der Steinbank und horchte. Aus dem halbstündigen Gespräche, das ich deutlich versstehen konnte, geht Folgendes hervor: Ein Inde Rosensthal hat einen Wechsel auf Goßler, Goßler hat ihn aber nicht ausgestellt, sondern der Graf von Neumark . . .

- Alle Wetter! rief Jonas. Run erkläre ich mir ben Besuch, ben ber Inde bem Inspector abstattete.
- Der Inspector hat dem Inden hundert Thaler gezahlt, daß er noch vier Wochen warte. Die Zeit ist bald um, der Jude kommt wieder . . . die Gräfin hat eben so wenig Geld wie der Inspector, um den Wechsel einzulösen, der nun in die Hände Goßlers geräth. Das habe ich erfahren!

Jonas war rafch aufgestanden. In seinem Gesichte strahlte eine teuflische Freude.

— Deshalb also die Reise, beshalb die Kassenrevission und beshalb die Ankunft der Gräfin! rief er aus. Jett liegt Alles klar am Tage. Lassen Sie sich umarmen, schlauer, ehrenwerther Better!

47

Während die Beiden sich umarmten, stand der arme Burger wie zerschmettert draußen am Fenster. Seine Kniee wankten, seine Hände zitterten, die Blätter des Weinstocks kreif'ten vor seinen Augen. Fast wäre er zussammengebrochen. Das Geheimniß, zu dessen Bewahrung er so viel gethan, war verrathen. Seiner Kraft gelang es, die Fassung wieder zu gewinnen. Er lauschte mit anzgehaltenem Athem, die starren Blide in das Zimmer gerichtet.

- Bas gefchieht nun, Ontel? fragte Balbuin.
- Wir warten bis ber Jube tommt. Das Ue=

brige findet sich. Jedenfalls ist die Wechselsumme bedeutend... Burger hat keine Kasse mehr und der Graf von Neumark hat sein Vermögen durchgebracht. Bon der Einlösung des Wechsels kann also nicht die Rede sein, wir werden ruhig warten. D, das ist mir eine große, eine herrliche Entdeckung! rief Jonas, die Hände ausbreitend. Das ist mehr als ich erwartet habe!

— Nun, Alter, rief Balbuin, setzen Sie fich in die Sophaecke.

Der Schreiber leiftete Folge.

— Ich site, Berehrter, und das ist gut, denn der freudige Schreck ist mir in die Beine gesahren, daß ich weder gehen noch stehen kann. Der treue, redliche Inspector, der die Shre über alles schätzt, der emport war über die Kassenrevision, macht mit dem saubern Grasen von Neumark Bechselgeschäfte.

Balduin schob einen Stuhl in die Mitte des Zimmers, so, daß die Lehne dem Sopha zu gekehrt war, ließ sich darauf nieder, legte die gekreuzten Arme auf die Lehne und das Kinn auf die Arme. Sein Rücken war dem Fenster zugekehrt.

12.

<sup>-</sup> Warten Sie, Better, bis ber Jude auf bem Gute gewesen ift.

<sup>-</sup> Und bann?

- Dann werde ich Inspector und Sie werden Secretar

Balduin lachte laut auf.

- Still! Still! mahnte Jonas
- Ah bah! Schreiber!
- Die Wände sind bunn, die Nacht ist still. Wir durfen uns noch nicht verrathen. Der Teufel könnte sein Spiel treiben.
- Belten und Frau schlafen längst und in ben Garten tommt Niemand.
  - Freie Wohnung, zweihundert Thaler Behalt ...
- Onkel, Sie wissen, daß ich Anwartschaft auf einen enormen Reichthum habe. Soll ich mir die Finger frumm schreiben eines elenden Gehaltes wegen?
  - 3ft 3hr Reichthum fluffig, Better? Be?
- Nein! antwortete Balduin, nachdem er einen langen Zug aus seiner Cigarre gethan. Aber Sie wersten mir helsen ihn flüssig machen. Ich habe mein Berssprechen erfüllt, habe Ihnen das Näthsel gelös't, das Ihnen so viel Kopfschmerz gemacht hat. Mehr kann ich nicht thun, um Ihnen meine Anhänglichkeit und Zuverslässigkeit zu beweisen. Onkel, Sie sind zwar der Brusber meiner Mutter, aber ich muß Ihr Glaubensbekenntsniß wissen, ehe ich mit der vollen Wahrheit dessen hersausricke, was mich eigentlich hierherführt.

- Mein Glaubensbefenntniß?
- 3a!
- Bas foll bas heißen?
- Sie werden mich balb verstehen. Der frühere Schulmeister von Wiborn hieß Sent ...
- Ganz recht, Gotthelf Senk. 3ch habe mit bem Manne wenig Umgang gehabt, weil er...
  - Sprechen Gie es nur aus, Onfel.
- Run, weil er mir die Anna, seine Frau näms lich, vor ber Nase weg geheirathet hat.
- Das ift allerbings ein Grund! rief Balbuin lachend. Den Zerftörer Ihres Lebensglucks mußten Sie wohl haffen.
- Ich bin nicht schadenfroh; aber als Sent nach einigen Jahren starb, ba bachte ich boch: unrecht Gut gebeihet nicht.
- Da haben Sie Recht, Onkel! rief Balduin, lebhaft die hand ausstreckend. Bon der Wahrheit diesses Satzes werde ich Ihnen sogleich ein Beispiel liefern. Gofler ist ein reicher Mann, nicht wahr?
  - Steinreich!
  - Aber bie Sälfte seines Bermögens hat er ... Balduin unterbrach sich.
- Ontel, fuhr er nach einer Paufe fort, ich muß heute in's Klare kommen, benn die Zeit vergeht und

mein Aufenthalt bei Ihnen könnte burch einen Zufall abgekürzt werden. She ich mich ausspreche gebe ich Ihnen die Versicherung, daß Sie ein Prozeneticum von fünftausend Thalern erhalten sollen.

- Better, Sie find mahnsinnig!
- Salten Sie mich bafür.
- In Lumpen find Sie angefommen, ich habe Sie verbergen und bann kleiden muffen, damit der Basabund kein Aufsehen erregte . . . und nun spricht dieser Bagabund von fünftausend Thalern!
  - Boren Sie mich an, und bann urtheilen Sie!
- Ich bin fein Schulfnabe, ber sich an Mahrchen ergött.
- Alter, Sie können das Geld durch mich verdienen. Ich fahre fort: Goffler also hat die Hälfte seines Bermögens . . . gestohlen!
- Mensch! rief Jonas erschreckt. Sprechen Sie bas Wort nicht laut aus.
- D, ich lese es in Ihren Mienen, daß meine Botschoft für Sie nicht neu ift. Goßler hat seine Schwester, die Gräfin von Neumark, bestohlen, benn ihr gebührt von Rechtswegen die Hälfte des Vermögens.

Jonas fuhr mit ber hand über bie Stirn, leife ausrufend:

- Laffen wir bas, Better! Golde Dinge existiren

für mich nicht. Weß' Brod ich esse, beg' Lied ich singe. Es cursiren allerdings dunkele Gerüchte über die Feindsschaft zwischen Bruder und Schwester . . . was kümmert's mich? Ich will kein Narr sein wie der Inspector, der sich mit seinem Brodheuen entzweit.

— D, entgegnete Balvuin, ber Inspector ist ein kluger Mann! bavon später, bleiben wir jetzt bei ber Sache. Ich könnte zu ber Gräsin gehen und ihr sagen: "gnädige Frau, Sie sind in Noth und Verzweislung, weil Ihr Herr Gemahl einen salschen Wechsel gemacht hat . . . trösten Sie sich, den Bruder, wenn er den Wechselfülscher anklagen will, können Sie durch das eine Wort in Schach halten: meineidiger Erbschleicher!"

Der Alte war ruhiger geworden.

- Mein Freund, entgegnete er halblaut, mit ber Anklage ist Nichts gethan, man muß auch Beweise zur Stelle schaffen.
  - Deshalb bin ich nach Wiborn gefommen.

Balduin nahm ein zierliches Porteseuille aus ber Seitentasche seines Rockes, ber an ber Wand hing. Ruhig setzte er sich nieder, öffnete bas Büchlein und las:
"Albert-Burger hat bem Schulmeister bas von Goßler
unterzeichnete Document überbracht; er soll es ausbewahren, bis die Gräfin von Neumart es absordert, die
durch einen Brief davon in Kenntniß gesetzt ist."

- Sier, fügte Balduin bingu, ift ber Brief an bie Gräfin.

Er nahm ben Brief aus bem Portefeuille und reichte ihn bem erstaunten Ontel, ber bas Papier betrachtete.

- -- Bon bem Siegel ift feine Spur niehr vorhans ben, murmelte er; aber bie Handschrift ift bie bes verftorbenen Gofler.
  - Lefen Gie, Ontel, lefen Gie!

Jonas war bem Tische näher getreten, auf bem bie Kerze brannte. Er begann zu lesen; sein Gesicht verrieth bie höchste Spannung.

- Es ist nicht möglich! rief er aus.
- Warum nicht? fragte Balbuin. Sie muffen boch wohl die Handschrift bes alten Gogler fennen.
- Ja, ich fenne sie wie meine eigene; auch die Fassung ist die des alten Herrn, der eine eigenthümliche Grammatif hatte. Friederike soll demnach fünfzigtausend Thaler auf die Unweisung erhalten, die der Schulmeister Sent in Händen hat. Aber den Satz verstehe ich nicht: "Du siehst, mein Kind, daß ich es herzlich gut mit Dir meine; Deine Mutter wird zufrieden sein, und benke ewig daran. Eberhardt braucht es nicht zu wissen. Und wenn ich todt din und Du das Geld hast sollst Du auch nichts sagen, das will ich. Dem Schulmeister sollst Du

auch fünfhundert Thaler geben für feine Mühe. Und bie zehntaufend Thaler rechne ich nicht, Deine Aussteuer."

- Das ift ein wichtiger Brief! rief Jonas.
- Dhne Zweisel.
- Er ift nicht in Die Sande ber Grafin gelangt.
- Natürlich, sonst hätte ich ihn nicht. Hören Sie weiter.

Balduin las folgende Zeilen, die auf einem Blatte bes Tafchenbuchs ftanden.

"Friederife mag sich trösten. Wenn sie heute ben Schulmeister aufsucht, ift er todt. Büßte sie, daß der Schulmeister die Anweisung, die nicht von ihm abgeholt worden, in dem Rückleder seiner großen Bibel aufbewahrt, die er heilig hielt."

- Bas fagen Sie bagu, Alter?
- Mir fdwindelt ber Ropf, Better.
- Da nun die Forschungen, die ich auf eigene Faust betrieben, kein Resultat ergeben, so werden Sie mir helsen. Begreifen Sie nun, daß ich fünftausend Thaler zahlen kann? Sobald wir die Bibel haben . . .
- Ja, Better, es fragt sich nur, ob das Papier darin ift.

Boren Gie weiter. Und Balduin las wieder:

"Das Rüdenleber ber Bibel ift bergestalt festgeleimt, baß sich bas Papier nicht bemerken läßt. Frau Anna

weiß nicht barum, und sie soll es auch nie erfahren. Der Mann kennt vielleicht die Schwathaftigkeit seiner Frau. — Heute hat der kranke Schulmeister das heilige Abendmahl empfangen. Als der Pfarrer fortging, sah ich, daß er die Bibel mit sich nahm."

Balbuin fentte bas Buch.

- Der Pfarrer? fragte Jonas rafch.
- Co fteht es bier.
- Das ist ber jetige Pfarrer Franke; wir haben fo lange ich in Wiborn bin, keinen andern gehabt.
  - Go besitt er bas Document, ohne es zu miffen.
- Nein, das läßt sich nicht annehmen. Der sterbende Schulmeister wird ihm den Auftrag Goßler's zur Vollziehung übergeben haben. Und doch . . . da stoße ich auf schneidende Widersprüche. Hätte Franke die Anweissung, die 18 ein Codicill des Testaments betrachtet werden kann, erkannt, er würde sie wahrlich zu Gunsten der Gräfin längst verwendet haben. Der unglückliche Prozeß, der jahrelang obschwebt und viel Geld gekostet hat, hätte einen andern Ausgang gehabt. Nein, Franke kennt den Schatz nicht, den die Bibel birgt. Er ist ein Freund und Beschützer der Gräfin, aber auch ein Feind des jetzigen Gutsherrn, der nie die Kirche besucht und den Umzgang mit dem Geistlichen meitet. Steht noch etwas in dem Buche?

- Nur ein Satz noch, ber also lautet: "Friederike ist zu beklagen, benn sie kann es nicht hindern, daß Goßler, der habgierige Mann, sie um das Erbe betrügt. Er wird sein Gewissen mit einem Meineide belasten."
- Balbuin, Better, wem hat bas Buch gehört? fragte Jonas nach einer Paufe.
- Ich weiß es nicht. Auf dem ersten Blatte steht, in einem schönen-Kranze von Bergismeinnicht, der Name "Agnes." Und diesen Namen führen viele Franenzimmer.
  - Wie bist Du zu bem Buche gefommen?
- Das, Onkel, ist eine Liebesgeschichte, die ich 3henen diesen Abend nicht mehr erzählen kann; ich bin zu mübe, zu abgespannt. Nur die Frage richte ich an Sie: wollen wir gemeinschaftlich das Geschäft machen? Wollen Sie die Bibel suchen helsen?
- Ja! Ja! flüsterte ber Alte. Das wird nicht schwer sein . . . ich besuche unter einem Borwande ben Bastor, leite bas Gespräch auf ben Schulmeister und bann auf die Bibel. Das Papier wird bald herausgeholt sein, wenn wir nur erst wissen, ob Franke das Papier ausbewahrt.
  - Was gefchieht, wenn wir bas Papier haben?
- Ich werbe mit Goffler verhandeln . . . Zunächst muffen wir uns in den Besitz der Anweisung setzen.

- Abgemacht, Onkel, ich bleibe also noch Ihr Gast. Wie man sich boch täuschen kann! In ben ersten Tagen hielt ich Sie für einen eingesleischten Bürcaumenschen, ber nicht leben kann, wenn er seine Stunden nicht abgebüfselt hat; jett sehe ich, baß Sie noch Unternehmungsgeist besitzen und Intriguen einleiten, um Bortheil zu ziehen.
- Man wird älter, sehnt sich nach Ruhe und Behaglichkeit . . .
- Und diese kann man durch Arbeit nicht erwerben! Wenn man nicht in der Lotterie gewinnt, eine reiche Frau heirathet, eine reiche Erbschaft macht oder andere Leute für sich arbeiten läßt, bleibt man ein Lump. Diese Glücksfälle hat uns das eigenfinnige Schicksal versagt. Wir benutzen also die Ränke der Menschen, um zu geswinnen. Ber günstige Conjuncturen vorübergehen läßt, ist ein Nart, der verdient in Jammer und Clend umszukommen.
  - Ei, Better, noch fo jung, und boch ichon fo tlug!
- Beil ich viel erfahren habe. In der Schreibftube nicht, aber braugen in der Welt, in den Salons, in den Bädern und auf den Landstraßen lernt man die Menschen kennen.

Ontel und Reffe betraten Urm in Urm bas Schlafcabinet. Bon bem Gefprache, bas fie bort führten, konnte Burger kein Wort verstehen; er hörte nur ein dumpfes Murmeln. Nach fünf Minuten ward das Licht ausgelöscht.

— Fort, fort, dachte der Inspector, ich habe genug gehört. Nun muß ich diesen Schurken zuwörkommen. Wie wunderbar ist doch das Gefühl, das mich an diesen Ort getrieben, wo ich so wichtige Dinge erfahren abe!h

Er schlich langfam von dem Fenster zurud. Nun beeilte er seine Schritte. An der Gaffe, die in den Hof führte, blieb er stehen.

- Was beginne ich? fragte er sich. Soll ich mit ber peinigenden Ungewischeit über das Schicksal des Documents mein Bett aufsuchen? Rein, ich werde nicht schlafen können.
  - Die Dorfuhr schlug zehn.
- Noch nicht später? Morgen ist's Sountag . . . Der Pfarrer bereitet sich auf die Predigt vor, er ist noch wach. Ich muß Gewisheit haben.

Burger mandte fich bem Gitter zu.

— Aber Christine! rief er leise. Mein armes Weib wird sich ängstigen. Ich bin es ihr schuldig, daß ich sie benachrichtige . . .

Er ging rasch in bie Gasse, burch bie Reihen ber Wagen und Bflüge und erreichte balb bas haus, bessen

Thur noch nicht geschlossen war. Auf ber Schwelle ftanb Christine.

- Albert! Albert! flufterte fie ihm entgegen.
- Bennruhige Dich meinetwegen nicht! Mir kann ja nichts geschehen.

Er brudte fie fanft an bie Bruft.

- Um Gottes willen . . . was ift Dir? fragte Christine erschreckt.
  - Gei boch ruhig, Christine!
  - Du zitterft, bift erhitt.
  - Bom rafden Gehen.
- Täusche mich nicht, Albert, es ist etwas gesches hen, bas Du mir verbergen willft.
  - Rein, gewiß nicht.
- Komm in das Zimmer, Albert, die Nacht ift fühl, ber Zugwind regt sich . . . Du barfst nicht länger hier stehen.

Sie wollte ihn in bas Saus ziehen.

- Höre mich an, Christine . . . ich muß noch einmal fort.
  - Wohin benn?
  - Bu bem Pfarrer.
  - Du hast ihn ja gesprochen . . .
- Er erwartet Nachricht, die ich ihm schuldig bin. Es ist eine Gefälligkeitssache . . . Dir dies zu sagen bin

ich gekommen. Rach einer Biertelstunde siehst Du mich wieder.

- Albert, Du haft ein anderes Biel . . .
- Wahrlich nein!
- Du willst zu bem Grabe Philipp's geben! flüsterte Christine weinenb.
  - Es ift Nacht!
- Der Schmerz läßt Dir keine Ruhe; ach ich habe es wohl bemerkt. Bleibe nur, der kleine Grabhügel ift schon mit frischen Blumen geschmückt, denn morgen ist's ja Sonntag.
- Ich muß mit bem Pfarrer sprechen. Nur furze Beit noch beruhige Dich! bat er dringend.
  - So begleite ich Dich.
  - Wer bleibt bei Lina?
- Es ist wahr; ich habe bie Magd zu Bett ge- schickt.
  - Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Burger füßte rasch seine Frau und eilte bavon. Christine sah ihm traurig nach.
- Er will bas Grab sehen, will sich von bort Ruhe holen! flüsterte sie. Es wird ihm zu schwer, stets eine ruhige Außenseite zu zeigen, während ihm das Herz blutet. Ach, wie gern hätte ich ihn begleitet; aber ich

muß bei bem Kinde bleiben, das mir Gottes Gnade gelaffen hat.

Sie ging in das Wohnzimmer zurück und nahm die Bibel wieder zur hand. Da sie wußte, wo Albert war, gelang es ihr, mit Fassung einen Pfalm zu lesen.

Burger ließ sich von dem Wächter die Pforte in dem großen Thore aufschließen, da der Weg durch das Dorf rascher zu dem Ziele führte, das zu erreichen eine qualvolle Bein ihn trieb.

In den Gassen herrschte Grabesstille, nirgends schimmerte ein Licht, nirgend regte sich auch nur das leiseste Geräusch. Die Landleute lagen im sesten Schlase nach des Tages Last und Hitze. Burger ging rasch. Die Sehnsucht nach Christinen und die Ungeduld den Pfarrer zu sprechen trieben ihn gleich mächtig an. Auf dem Dorsplatze unter der Linde stand der Wächter. Er erstannte den Inspector, der vorüberslog und hinter dem Gitter des Friedhofs verschwand. In dem Studierzimmer des Pfarrers war wirklich noch Licht; es schimmerte durch die Spalten der Fensterläden.

— Gott fei Dank! hauchte Burger vor sich bin, ber über Gräber und Steine schritt, unbekümmert um bas, was er betrat.

Erschöpft fand er endlich vor bem Pfarrhaufe. Er

mußte noch einige Augenblide Athem schöpfen. Dann ftopfte er leise an ben Laben.

- Ber ift ba? fragte bie Stimme bes Pfarrers.
- 3d, Burger!
- Du lieber- Simmel . . . fo fpat noch?
- Deffnen Gie!
- 3ft ein Unglud gefcheben?
- Nein, nein! Ich muß einige Augenblide mit Ihnen sprechen. Deffnen Sie boch!
  - Gleich!

Man hörte Geräusch. Eine Minute später erschien ber Pfarrer in ber Thur, die grüne Studierlampe in ber zitternden Hand haltend. Aengstlich fragend fah er ben Inspector an.

— In bem Zimmer werbe ich fprechen; es barf uns Niemand hören. Geben Sie voran, ich schließe schon bie Thur.

Die beiden Männer befanden fich in dem Stübchen.

- Burger, flüsterte ber Greis, Sie jagen mir einnen tödtlichen Schrecken ein. Wie sehen Sie aus? Ihr Gesicht glüht. Ift ein Unglück gefchehen?
- herr Baftor, antworten Sie, antworten Sie gang offen.
  - Bern, mein lieber Freund.

- haben Sie von bem Schulmeister Sent eine Bibel empfangen?
  - 3a!
- Also ist es boch mahr. Gut, nun wird auch bas . Uebrige eintressen.
  - Bas fummert Gie Die Bibel, Burger?
  - Biel, fehr viel! stöhnte der immer noch Athemlose -
- Uber so fassen Sie sich boch; mir wird angst um Sie. Die Bibel hat mir Sent gegeben.
  - Wo ist bas Buch? haben Sie es noch?
  - Rein! Großer Gott . . . Sie find bestürzt . . .
  - Bobin ift Die Bibel gefommen?
- Ich habe fie im Auftrage des fterbenden Seut Gofter gebracht.
  - Dem Sohne?
- Nein, dem Vater. Der fromme Mann nahm ife als ein heiliges Vermächtniß, und hielt fie hoch in Ehren. Er hat während seiner Krankheit oft darin gelesen.
- "Wo ist die Bibel? Wo ist die Bibel? Wer hat sie geerbt?.
- Niemand. Es war der Wille Goßler's, daß sie ihm in den Sarg gelegt wurde; sein Haupt sollte darauf ruhen. Und das ist geschehen. Die Bibel liegt unter dem Kissen Goßler's.

Der Inspector starrte regungslos den Greis an; er fonnte sich taum noch aufrecht erhalten.

- Wiffen Sie das genau? fragte er mit tonlofer Stimme.
- Ich felbst habe, ohne Bemanden ein Wort zu sagen, bas heilige Buch in ben Sarg gelegt, weil ich versprochen, bafür zu sorgen. Außer mir hatte kein Mensch ein Interesse baran. Man hätte ja auch ben Bunsch für eine Grille bes Kranten halten und ihn unerfüllt lassen können. Eberhardt Gosser ist nicht ber Mann, ber eine solche Pietät übt.

Burger war auf einen Stuhl gefunten. Nachbem er sich erholt, erzählte er, was die Bibel barg.

- Das ist traurig! meinte ber erstannte Pfarrer. In unserer Hand hätte das Document ein Mittel werden können, das den starrsinnigen Goßler zur Nachgiebigkeit bestimmt. Nicht um ihn anzuklagen, sondern
  um ihn zu demüthigen, ihm das Verbrechen vorzuhalten würde ich es verwendet haben.
- Goster ist schuldig, sagte Burger aufgeregt, er hat gefrevelt. Und doch kann er mich vernichten, mich, bessen Ehre er schon angetastet. Was halte ich ihm entgegen, wenn er die Hand nach mir ausstreckt? Wer die eigene Schwester zermalmt, schont einen Fremden nicht.

D, könnten wir bem Grabe entreißen, mas es verschlungen. herr Paftor, öffnen wir bas Grab!

Der Greis fcauberte gurud.

- Forbern Sie das nicht! rief er feierlich. Dem Grabe bleibe, mas es birgt. Die Hand an den Todten legen ist ein Frevel, den Gott bestraft.
- Sollen die Lebenden verderben? fragte Burger schmerzlich.
- Gott wird sie in seinen Schutz nehmen. Und wenn er will, daß die Todten reden sollen, so werden sie reden. Der Herr ist allmächtig und allweise, er hat gefügt, daß Alles so komme wie es gekommen ist. Ich beuge mich in Ehrsurcht dem Willen dessen, der die Gesschiede der Menschen lenkt. Das Grab bleibt unangestastet, deuten Sie nicht daran es zu öffnen.

Burger ermahnte nun ben Pfarrer vorsichtig zu sein, wenn Jonas kommen sollte; er erzählte auch kurz Alles, was er an bem Fenster bes Schreibers erlauscht hatte. Ueber ben Fremben, versicherte er, wolle er schon wachen.

- So hat man an jenem Fenster gelauscht? fragte Franke.
- Der Menfch, ber fich Balbuin und einen Better bes Secretar's nennt, umfchleicht Ihr Haus und beobachtet Sie; er will bie Bibel ftehlen, bie er in

Ihrem Besitze mähnt. Da er sieht, daß ihm allein der Raub nicht gelingt, hat er den alten Jonas zu Hülfe genommen, der sich Ihnen nun nähern wird. Wie der Bagabund zu dem Buche gekommen und wer der frühere Besitzer desselben gewesen... ich weiß es nicht, habe auch eben so wenig eine Bermuthung über den wunders daren Zusammenhang der Dinge. Den Brief, der in dem Portesenille sag, hat Jonas als echt anerkannt, er spricht den Willen des Berstorbenen beutlich aus.

- Celtsam, feltsam! rief ber Greis. Wenn Gent gewollt hatte, bag bas Bapier ficher in Bogler's Bande gurudgelangen follte, fo wurde er es mir gur unmittelbaren Besorgung übergeben haben, ba er meine Freundschaft für die Gräfin und für ben franken Gokler fannte. Freilich mar Gent fcwach und Gokler hatte fast feinen Willen mehr als ben feines Cobnes ... bie beiden Kranken haben ohne Ueberlegung gehandelt, find vielleicht bem Fiebermahne gefolgt ... übereilen wir Nichts, mein Freund, marten wir ben Berlauf ber Dinge ab. Aber fonnen Gie ben Brief erlangen, ben ber Fremde befitt, bann haben wir wenigstens ein Beweisftück, das den starren Gofiler einschiichtert. Uch, es ift mehr als traurig, baf uns Rudfichten gebieten, beimlich und verschlagen an handeln. Sätte nur ber Graf ben falschen Wechsel nicht angefertigt! Gott wird mich er-

A

leuchten, wird mir einen Weg aus diesem Labyrinthe zeigen, der an bas helle Sonneulicht führt. Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben, steht in der Schrift. Diesen Spruch wollen wir befolgen.

Der Inspector verließ bas Pfarrhaus und ging nach bem Bute gurud. Diesmal mablte er ben Weg burch bie Garten, öffnete Die Gitterthur bes Barte und folich an ber Wohnung bes Gartners vorüber. Da hörte er ein Geräusch. Die Thur, Die zu Jonas' Rimmer führte, ward leife geschloffen. Burger ichlüpfte in ben Cinfdnitt ber boben Bede. Das Geräusch hatte er fo beutlich vernommen, daß er an eine Täufchung nicht glauben fonnte. Gollte Balduin, ber fclaue, geschmeibige Menich, ben Inspector, als er sich zurückgezogen, bemerkt und ihm nach bem Pfarrhaufe gefolgt fein? Die Unterredung mit bem Pfarrer hatte in bem Studierzimmer stattgefunden, an beffen Jenftern es fich begnem laufden ließ. Es lag bie Möglichkeit vor, bag Balbuin jett wufite, wo fid bie Bibel befand ... in bem Grabe bes todten Butsherrn! Aber es erschien fein Licht in Jonas' Bimmer, auch hörte man nicht, bag ein Mensch fich ba= rin bewegte. Der ungewöhlich aufgeregte Burger mußte fid) bod) wohl getäuscht haben. "Christine wartet!" bachte er. Run ging er langfam an ber hoben Bede bin. Rechts zeigte fich schon bie buntele Gaffe, die zu bem Sofe führte.

Burger wollte fich borthin wenden . . . da fah er zwischen ben Fenstern ber Treibhäuser, die vor ihm lagen, eine Gestalt, welche sich langsam fortbewegte. Sie kam näher . . . ihr Beg führte sie an dem Inspector vorüber, ber wartend in den Blättern der hohen Taxus-hede stand.

- Gofler! bachte Burger, ber bie lange, gefrummte Geftalt erfannte.

Und es war der Gutsherr, der, auf seinen Stod gestützt, langfam vorüberging. Ghe er die Gaffe, erreichte blieb er stehen und sah sich um.

— Die Nacht, die furchtbare Nacht! murmelte er. In dem Thurme der Dorffirche schlug es elf. Gokler schien die hellen Schläge gezählt zu haben.

— Noch nicht weiter! murmelte er halblaut, aber für Burger verständlich genug. Elf Uhr... die Nacht ist erst angegangen... Nuhe und Frieden herrscht in der Natur... Menschen und Thiere schlasen... ich kann mich des Schlummers nicht freuen, weil ich krank bin. Ugnes, du stehst hoch in meiner Schuld!

Bei bem Ramen "Agnes" judte Burger gufammen.

— Agnes, bachte er, hat die Zeilen in dem Taschenbuche unterzeichnet! Und Goßler nennt sie jetzt, er beklagt sich über sie.

<sup>-</sup> Der Butsherr regte fich.

— Die Luft ist kalt, sagte er im Selbstgespräche. Vielleicht habe ich unklug gehandelt, in das Freie zu gehen... mich friert! Wäre doch die Nacht vorbei! Wie sich Alles drängt, wie die Verhältnisse sich fügen, um mir das Leben zu verbittern... ich vernichte den Grafen... er trägt die Schuld an meinem Jammer! Und ich hätte so glücklich leben können! mich friert... ich will das Bett aufsuchen.

Er schwankte weiter und verschwand in dem Dunkel des Ganges. Burger wartete noch. Als er glaubte, daß Goßler das Haus betreten haben könne, ging er in den Hof. In dem Schlafzimmer Goßler's war Licht.

— Es findet also boch eine geheime Beziehung zwisschen Agnes und Goßler statt, eine Beziehung, die ernste Folgen gehabt, dachte der Inspector, der langsam seinem Hause zuging. Jonas kann seinem Herrn einen wichtisgen Dienst leisten, wenn er ihm den Brief und das Tasschenbuch bringt. Goßler wird große Summen dasür zahlen. Wäre die arme Gräsin nicht zu berücksichtigen, die unschuldig unter dem Hasse Bruders zu leiden hat, müßte ich nicht auf die Rettung meiner Ehre bedacht sein . . . ich ließe den abenteuernden Better und den habsgierigen Onkel verhaften. Aber sie wissen ja auch um das Geheimniß . . . soll ich durch Uebereilung einen

Eclat herbeiführen, ber einem Streiche ber Rache ähnlich sieht, weil er bas Verbrechen Goßler's an bas Licht zieht? Noch werde ich warten, aber über jene Beiben wachen, die sich bas Vermögen Friederiken's aneignen wollen.

Burger traf die ängstlich harrende Christine in der Hausthür. Um sie von Fragen abzuhalten, die er nicht gern beantwortete, theilte er ihr mit, daß die Gräfin von Neumark bei dem Pastor wohne, sprach von der Feindschaft der beiden Geschwister und begab sich endslich zur Nuhe. Um Mitternacht wachten nur noch zwei Personen auf dem Gute: der reiche Gosser und der arme Wächter . . . Jener, weil er Geld hatte, dieser, weil er Geld verdienen wollte.

6.

Um nächsten Morgen hatte Burger heimlich eine lange Unterredung mit bem Gärtner, ber ben Inspector achtete und schätzte. Wir berichten diese Unterredung weiter nicht, da sie bald ihre Folgen zeigen wird. Als sich die beiben Männer trennten, sagte der Gärtner:

— Berlassen Sie sich auf mich, herr Inspector, ich werbe diesen herrn Balbuin, ber so verschiedene mir auffallende Fragen an mich gerichtet hat, schon zu halten wissen. Nun will ich ihn auch anders behandeln und

ihn sicher machen, daß er mehr spricht. Wenn er sich zur Abreise vorbereitet, erfahren Sie es. Meine Frau hat ihn ins Herz geschlossen; ich habe ihn immer für einen listigen Kerl gehalten. Geben Sie nur ruhig Ihren Geschäften nach und sorgen Sie für die arme Friederike, die ich gestern gesehen und gesprochen habe, als sie mit der Frau Pastorin spazieren ging. Die Frau ist recht gealtert, sie mag wohl ihre großen Sorgen haben.

- Sie helfen ein gutes Wert fördern, fagte Burger. herr Gofler ift frant.
- Mag sein; aber er hat boch nicht als ein rechtsschaffener Bruder gehandelt. Ich habe so meine eigenen Betrachtungen darüber gehabt, die ich freilich nicht ausgesprochen. Man sieht und hört ja doch Manches . . .
- Richt mahr, lieber Belten, Sie fennen nun Ihre Aufgabe?
- Ganz und gar, werbe meine Sache schon machen. Berlaffen Sie fich auf mich!

Der greise Gärtner reichte noch einmal seine schwieslige Hand bem Inspector, der sie drückte und sich dann entsernte. Diese Unterredung hatte in einer Abtheilung des Speichers stattgefunden, wo Belten Sämereien aufsbewahrte. Niemand hatte gesehen, daß der Inspector sich dem Gärtner genähert. Nun galt es den Secretär beobachten Jonas änderte sein Benehmen nicht im Ges

ringsten, er arbeitete ruhig, war höflich und zuvorfommend wie immer und wartete pünktlich seine Stunde ab. Eines Abends trat er in bas Zimmer bes Gutsherrn. Goßler war übler Laune.

- Was wollen Sie? fragte er barfch.

Ionas ließ sich nicht aus ber Fassung bringen; er verneigte sich tief und autwortete ruhig:

- Ich komme nicht in Dienstangelegenheiten, lieber Herr . . . bie Geschäfte geben ihren ruhigen Gang und bie Erndte ist vorzüglich gewesen, sie läßt Richts zu wünschen übrig,
  - Das ift mir befannt. Bas wollen Gie benn?
- Ich muß mich über ben Kirchenvorstand be- Magen.

Bogler fah ben Secretar verwundert an.

- -- Ueber den Kirchenvorstand? Ich bin der Patron der Kirche nicht.
  - D, das weiß ich wohl, lieber Herr!
- Wenden Sie sich an den Superintendenten, der, soviel ich weiß, die zuständige Behörde ist.
- Mich treibt die Pietät für Ihren verftorbenen Herrn Bater.
- hat der Kirchenvorstand meinen Bater bes leidigt?
  - Mun, bie Nachläffigfeit, mit ber man 3hr Erb.

begräbnig behandelt, ift einer Beleidigung gleich zu achten. Ich weiß, daß Sie der Kirche ein schönes Stück Wiese geschenkt haben zur zweckmäßigen und nöthig gewordenen Ausbehnung des Friedhofs . . .

- Die Sache ist abgethan, ich will nichts mehr bavon hören! rief Gogler abwehrend.
- Ich führe sie nur an, sieber Herr, um darzuthun, wie unverzeihlich der Pastor Franke verfährt, der Ihr Erbbegräbniß, das sich auf dem alten Theile des Friedshos befindet, kaum der Beachtung würdigt. Er hätte Ihnen längst anzeigen müssen, daß das Gemäuer dem Einsturze droht, ja hier und dort schon eingestürzt ist. Man kann die Grabstätte des Gutsherrn, der unserer Kirche Wohlthaten erwiesen, nicht ohne Indignation betrachten. Wenn in diesem Herbste nicht eine gründliche Reparatur vorgenommen wird, sinden wir im nächsten Frühjahre das Grab verschüttet. Und das wäre doch unverzeihlich, es wäre gräßlich! Da wollte ich Sie denn bitten mich zu beauftragen . . .
- Womit? Womit? fragte Gogler haftig, beffen sich eine eigenthümliche Bewegung bemächtigt hatte.
- Das Erbbegräbniß unsers verehrten Gutsherrn gründlich repariren zu lassen, daß ce für lange Zeit Halt und Dauer erhält. Ich habe mir einen Plan entworfen oder vielmehr entwerfen lassen . . . hier ist er!

Ionas holte ein Papier hervor und legte es auf ben Tisch.

Gofler wollte die Zeichnung betrachten, aber ein Schauder hielt ihn davon ab. Nur einen flüchtigen Blid hatte er barauf geworfen. Dann rief er:

- Da find brei Garge angebeutet.
- Natürlich! fagte Jonas.
- Warum? Warum?
- In dem ersten Sarge schlummert Ihre Frau Mutter . . .
  - Das weiß ich.
  - In dem zweiten Ihr Berr Bater . . .
  - Aber wozu ber britte?
  - Der Architett hat nur ben Raum angebeutet ...
- Für den Sarg, in den man mich so bald als möglich hineinzulegen hofft . . . nicht wahr, das ist die Deinung, das ist der Wunsch gewisser Leute?

Jonas erschraf vor ber gewaltigen Erregung bes Gutsherrn.

— D, wie verkennen Sie mich, lieber Herr! antwortete er gutmüthig. Wenn ein Mensch in ter Welt Ihnen ein langes Leben wünscht, so bin ich es. Ich will meine Liebe zu Ihnen nicht in Anschlag bringen, will nur als eigennütziger Mensch sprechen ... mein Dienst schützt mich vor Noth und Sorgen ... wer kann wissen was geschieht, wenn das Gut in andere Hände übergeht? Nein, lieber Herr, Gott möge Ihnen noch lange Gesundheit und Leben schenken, das ist mein Gebet jeden Abend, jeden Morgen. Sie stehen in dem besten Mannesalter, ich bin ein Greis ... Und außerdem, Herr Goßler, wird Ihr Tod durch eine Reparatur des Erbbegrähnisses beschleunigt? Der Herr dort oben läßt sich durch solche Dinge nicht beirren, es bleibt bei dem, was er beschlossen hat.

- Sie haben Recht, Ionas, ganz Recht! rief Goßler. Wie es kommen soll, kommt es. Was hier auf Erben geschieht, ist bort oben vorgeschrieben. Aber ich will in dem Erbbegräbnisse nicht zur Ruhe gebracht werden. Die Erbe ist überall Gottes Erde . . . Ich sterbe nicht in Wiborn.
  - So vertleinern wir ben Raum.
  - Streichen Sie ben britten Sarg meg.
- Wird geschehen, Herr Gogler. Und die beiden übrigen?
- Mögen Sie in ein gut gemauertes Gewölbe setzen, ich bin damit einverstanden. Der Riß gefällt mir . . . führen Sie den Bau danach aus. Und nun behelligen Sie mich mit der Angelegenheit weiter nicht . . . Die Todten mögen ruhen, die Lebendigen machen mir

genug zu schaffen. Ich gebe Ihnen unbedingte Bollmacht. Gehen Sie . . . Gute Nacht!

Der Secretar nahm ben Plan, grufte und ging. Gein Zwed war zum Theil erreicht.

— Der alte Mann meint es gut, bachte Goffer. So mag er bauen; ich will mit bem Pfaffen nichts zu schaffen haben.

Am nächsten Tage versah Jonas seinen Dienst; er kam und ging pünktlich. Den projectirten Bau versschwieg er bem Inspector, der von dieser Art des Ansgriffs keine Uhnung hatte.

Um Mittag ließ sich Jonas zum zweiten Male bei bem Gutsherrn melben.

- herr, fagte er, ich brauche einen schriftlichen Befehl jum Beginne bes Baues.
  - Wer forbert ihn?
  - Der Bfarrer.
  - Er glaubt Ihnen nicht?
  - Es sei ber Ordnung wegen.
- Man kennt biese Orbnung; ber Mann will mich chicaniren.
- So scheint es, herr Goster. Vielleicht legt er auch hindernisse in den Weg.
- Die ich beseitigen werbe! rief erhitt ber Gutsherr.

- Das Erbbegräbnig ift 3hr Eigenthum . . .
- Auf bem ich nach Gefallen bauen und eins reißen kann.
- -- Natürlich! fagte ber Secretar. Und ber Bau ift fo nöthig . . .

Gofler schlug mit ber Faust auf ben Tifch.

— Und wäre er überflüffig, er wird nun ausgeführt, weil ich es will. Ich habe zu wollen, nicht ber Bfaff.

Er fette fich und warf rasch einige Zeilen auf ein Stud Papier.

- Sier ift die Bollmacht.
- Dante, Herr!
- Man soll Ihre Anordnungen respectiren, als ob sie von mir selbst kämen. Denken Sie daran, daß Sie an meiner Statt dem Pfarrer gegenüberstehen. Machen Sie wenig Umstände, verfahren Sie streng, und wenn es sein muß, mit Gewalt.
  - Gut, Berr!
  - Jonas!
  - Berr Gogler?
- Ich binde es Ihnen auf die Seele: seten Sie meinen Willen durch, es koste was es wolle! Lassen Sie sich einschüchtern, so jage ich Sie aus bem Dienste. Specia-

litäten befehle ich Ihnen nicht an, Sie werden wissen was Sie zu thun haben!

- Gewiß, Berr.
- Erstatten Sie mir seben Tag Bericht!
- Auch bas wird geschehen.
- Rehren Sie sich nicht baran, wenn Franke vorschützt, höhern Orts anfragen zu wollen.
  - Bu bienen, Berr.
- Bei einer Kleinigkeit dieser Art genügt eigene Entschließung. Fangen Sie lieber heute als morgen den Bau an. Noch einmal: vergessen Sie nicht, daß Sie in meinem Namen handeln . . . ich dulde keinen Widerspruch!

Als Jonas burch bas Vorzimmer ging, rieb er sich vergnügt die Hände. Mit triumphirenden Mienen bestrat er seine Wohnung. Balduin lag, eine Cigarre rauschend, auf dem Sopha.

- Wie fteht's, Onfel?
- Gut, recht gut. Hier ift die Bollmacht, daß ich nach Belieben verfahren kann. Gofler ift wüthend barüber, daß der Pfarrer so viel Umftande macht.
- Der arme Pfarrer! fagte lächelnd Balbuin. Er weiß nicht einmal, bag ber Bau beginnen foll.
- Aber er weiß, wo die Bibel mit der Anweisung sich befindet.

- Und ber Guteherr ift in bie Falle gegangen?
- Wie ich vorhergesehen; er lobert in hellen Zornesssammen auf. Eine Erklärung zwischen ihm und bem Bastor wird nicht stattfinden, denn Beide kommen sich nicht zu nahe. Wir haben freies Feld und können nach Belieben handeln. Franke wird glauben, Goßler trachte nach dem Codicill, er sei unser Genosse, wir hätten ihn dazu gemacht . . .

Und boch ware es beffer gewesen, rief ber Better, wenn wir heimlich ben Sarg geöffnet hatten!

- Rein, folge meinem Rathe! Wie bie Sachen jett fteben, tann man uns nicht als Leichenräuber anklagen, wir hanbeln im Auftrage bes Gutsherrn. Sind wir im Bestie bes Documents, so berathen wir weiter.

Balduin war aufgestanden. Er legte seine Hand auf bie Achsel des Ontels.

He, Ontel, war es nicht gut, baß ich bem Inspector nachlief, als ich bas Geräusch unter unserm Fenster hörte?

- Du bift ein Schlantopf, Better!
- Wann fchreiten wir jum Werfe?
- Seute Abend.
- But; je früher befto beffer.
- Du begleitest mich als Architekt. Daß Franke bie Gruft öffnet bezweisle ich, er hat einen zu großen

Respect vor modernden Knochen, die er heilig halt. Heute Abend nehmen wir die Besichtigung vor. Ich werbe eine Stunde früher das Bürean verlassen. Der Inspector kommt nicht, er hat lange im Felde zu thun.

Lotte, die Frau des Gärtners, trat ein und brachte das Mittagsessen, das die beiden Männer unter heitern Gesprächen einnahmen; sie waren der Meinung, daß Goßler das Document gut bezahlen werde. Auf die Aussage Burger's sei nicht viel zu geben, da ihm Beweise sehlen. Der kluge Jonas, der sich mit juristischen Kenntnissen brüftete, glaubte den besten Plan entworfen zu haben.

Der Nachmittag versloß. Burger war in das Feld geritten, um die Arbeiter zu beauffichtigen. Schon gegen fünf Uhr traten Jonas und Balduin auf den Friedhof. Sie gingen zunächst zu der Gruft, die sich an ein Stück Mauer lehnte. Es war ein eigenthümliches kleines Gebände, halb aus Holz, halb aus Stein aufgeführt. Man hätte es füglich ein Wetterdach nennen können. Die Gruft selbst war nicht tief, es führten fünf die sechs Stusen zu ihrer Sohle hinab, die durch ein verrostetes startes Eisengitter geschlossen waren. Wilder Epheu, der mit seinen dunkelgrünen Blättern einen dichten Ueberzug bildete, war der einzige Schnuck. Es ließ sich erkennen,

daß seit Jahren keine ordnende Hand hier gewaltet. In kurzer Entsernung zeigten sich ähnliche Einrichtungen, die reichen Bauernfamisien angehörten; alle diese waren gut erhalten, man sah Blumen und Gesträuche an den Eingängen, von denen einige in voller Blüte prangten. Die kleinen Borpläte waren mit gelbem Sande bestreut, selbst die Wege, die zu ihnen führten. Die Gruft des reichen Goßler lag wie verlassen, überwuchert von Schlingskraut und Ephen. Die Zweige einer Linde, die über die Mauer herüberragten, bedeckten mitseidig das morsche Dach, das wirklich einer gründlichen Ausbesserung besturfte. Schien es doch, als ob es dem Einsturze nahe sei.

- Wir find zur Stelle, fagte ber Secretar. hier ift ber Schluffel . . . öffne, lieber Better.

Jonas zitterte boch leife, als er den verrosteten Schlüffel übergab. Der Better lächelte.

- Saben Gie Furcht, Onfel?
- Nein; aber mir wird doch unheimlich zu Muthe.
- Sie brauchen nicht mit mir hinabzusteigen; fors gen Sie bafür, baß ich ungestört bie Revision vornehmen kann. Welcher ist ber rechte Sarg?
  - Der erfte; Du erblidft ben Ramen baran.

- Es mare boch beffer, Alter, Sie gingen zu bem Bfarrer . . .
  - Warum?
- Um ihn abzuhalten, herauszufommen. Zehn bis fünfzehn Minuten genügen, und ich werde fertig sein.
- Mein Gott, da fommt ber Pfaffe icon. Er hat uns gefehen.
- Treten Sie ihm fed entgegen, wie ber Gutsherr befohlen; ich gehe an's Wert.

Balduin ftieg die mit Kraut bedeckten Stufen binab.

— Zurud! rief ber Pfarrer, ber rasch näher fam. 3ch verbiete im Namen ber Kirche, bag man Hand an bie Gräber lege.

Seine Stimme erschalte weithin über den stillen Friedhof. Des Seelforgers Haupt war unbedeckt, sein greises Haar flatterte im Winde.

— Berdammt! murmelte Balbuin. Schloß und Schlüffel find verrostet!

Der Secretar war bem Pfarrer entgegengetreten.

- Ereifern Sie sich nicht, Herr Pastor; es ist ber Wille unsers Gutsherrn, daß ber Architekt die Gruft untersucht, die dem Einsturze nabe ist.
  - Der Wille Gosler's?

- Wie ich Ihnen fage . . .
- Ich glaube nicht baran. Gosler hat fein In- tereffe . . .
- Berzeihung, hier ift die schriftliche Vollmacht. Ich stehe an Stelle des Herrn Goster vor Ihnen; prüsfen Sie!

Der Pfarrer wies bas Papier zurück und trat an die Treppe.

— Lag ab, Berwegener! rief er, von Entrüftung und Angst zugleich ergriffen. Dieser Ort ist heilig! ber himmel und die Erbe bestrafen ben Frevler, ber es wagt, hand an die Todten zu legen! Ich fordere Gehorsam im Namen ber Kirche und ber Behörde, beren Stellverstreter ich bin.

Aber Balduin fümmerte fich um ben Befehl nicht; als ber Schlüffel bas Schloß nicht öffnen wollte, rüttelte er mit aller Kraft an bem Gitter, bas laut klirrte und raffelte.

- Burud! befahl ber Pfarrer.

Bonas fuchte ihn zu bernhigen.

- Sie widersetzen sich aus Eigenfinn einer Besich= tigung, die nothwendig ist, fügte er hinzu
  - Wer ift ber Menfch?
  - Der Architett bes herrn Gosler

- Jonas, ich kenne Ihre frevelhafte Ubsicht . . . man will ben Todten berauben!
- hier ift ber Befehl meines Herrn, ben ich ausführen muß, wenn ich nicht um ben Dienst tommen will.

Der Pfarrer sah rathlos über ben Kirchhof. Nirsgends zeigte sich ein Mensch, ben er hätte um Hülse ansrusen können. Die ersten häuser bes Dorfs lagen zu fern, die Bewohner verselben würden selbst das lauteste Rusen nicht gehört haben. Und unten in der Gruft arsbeitete der Architekt, als ob er das ganze Gebände einsreißen wollte.

- Ich weiß, was Sie an tiefen Ort führt, fagte ber bebende Pfarrer; Sie wollen einen Raub ausführen. Fürchten Sie bie Strafe der irdischen Gerechtigeteit, wenn Sie der des himmels spotten. Zurud, noch einmal: zurud!
  - Wir ftehen auf bem Gigenthume bes Gutsherrn.
  - Wir stehen auf bem heiligen Boben der Rirche!
  - Führen Sie Beschwerde.
  - Wenn es zu fpat ift!
  - Berr Gosler bleibt Ihnen verantwortlich.

Der rathlose Pfarrer wollte in die Gruft hinabfteigen.

- Bleiben Sie boch! bat Jonas ironisch, indem er ihn zurüdhielt.
  - Gie magen es mich anzutaften?
- Ich führe ftreng ben Befehl aus, ber mir ges worben. Sie magen sich Rechte über fremdes Eigens thum an . . .

In biesem Augenblicke frachte bas Gitter. Balbuin hatte mit einem scharfen Steine bas Schloß zerschlagen. Dumpf tonte bas Geräusch aus ber Gruft hervor.

Franke stieß einen Schrei aus; er starrte hinab: ber bleiche Mann, ber sich unten befand, trat in bie Tiefe ber Gruft, die von Dämmerung erfüllt war. Man sah nur einen Schatten, ber sich dem Sarge näherte.

Der Pfarrer hob flehend die Hände empor. Er wollte einen Fluch aussprechen. Grauen und Schrecken lähmten ihm die Zunge.

— Herr, stammelte er mit übermenschlicher Kraft, du siehst, daß hier ein Sacrilegium begangen wird, des schnöden Mammons wegen ... und ich bin zu schwach um es zu verhindern ... Herr, sende du Hülfe, daß bas Schreckliche nicht vollbracht werde! Zerschmettere mit Deinem Blitzstrahle den Bösewicht, der die Hand nach dem Gute eines Todten ausstreckt!

Der Greis kniete auf ber ersten mit Kraut bebeckten Stuse ber Treppe. — Wer sagt Ihnen benn, fragte Jonas, daß man bie Ruhe bes Todten stört? Beruhigen Sie sich, Hoch-würdiger; wir bauen eine schöne Gruft, die Ihrem Fried-hofe zur Zierbe gereicht, und die Sache ist abgethan.

Man hörte ein knirschendes Geräusch in der Gruft, als ob Bretter auseinander gerissen würden, die mit Nägeln zusammengefügt. Der Secretair wagte nicht hinabzusehen. Der Pfarrer bedeckte mit beiden Händen sein Gesicht. Der freche Naub wird vollzogen; ich selbst habe ja die Bibel in den Sarg gelegt . . . hätte ich nur einen Zeugen!

Er stand auf, verließ die Treppe und trat auf ben nächsten Grabhügel.

In der Gruft ertönte ein Knall. Es ließ fich ertennen, daß ein Sargdeckel heftig zur Erde fiel. Das kleine Gebäude erdröhnte. Der Ephen auf dem Dache ward lebendig wie von einem Windstoße erregt.

— Nichts! Nichts! hörte man Balbuin's Stimme rufen.

Jonas schrak zusammen. Ihm fehlte der Muth einen Blick in die Tiefe zu werfen, geschweige denn hinabzusteigen. Das Gesicht abgewendet, rief er lallend:

- Du haft ben rechten Sarg verfehlt.
- 3ch habe ben erften geöffnet! schallte es aus ber Gruft zurud.

- Durchsuche nur.
- 3ft ichon geschehen. 3ch erblide fein Buch.
- Dann habe ich mich geirrt.
- Es ift buntel!
- Durchsuche ben andern Sarg. Beeile Dich, ber Abend rückt heran.

Nun hörte man zum zweiten Male ein knirscheubes Geräusch; diesem folgte der dröhnende Fall. Ein Staubwolke, dicht und grau, wälzte sich aus der Gruft empor. Ein Geruch von Moder und Verwesung begleitete sie.

Der Bfarrer Schauberte gurud.

In biesem Augenblicke hatte er nur ben Gedanten an das Grauenhafte ber That, die mit unerhörtem Uebermuthe verübt ward. Der Frevler arbeitete fo unbefangen, als ob er sich in einer Werkstatt befände.

- Wie fteht's? fragte Jonas.

Es erfolgte keine Antwort. Das Geräusch bes Arbeitens danerte fort. Neue Staubwolken zogen aus der Gruft. Und dabei ward es dunkeler. Das Abendroth im Westen ward durch Wolken verhüllt. Ein Windstoß fuhr seufzend über den Friedhof; von der Linde herab sielen Blätter, die der Herbst bereits gebleicht hatte.

Der greife Seelsorger ftant immer noch auf bem 'Grabhugel, mahrent Jonas fich mit bem Better unter-

hielt, ber Flüche und Berwünschungen ausstieß. Der Secretar, ber von bem Pfarrer die Bestätigung gehört, daß die Bibel sich in bem Sarge besinde, ermahnte zur Ausbauer.

- 3d fann Richts mehr unterscheiben! rief Balbuin.
- Co tafte mit ben Sanden.
- Das Loch ift mit einer erftidenben Luft an-

## - Beeile Dich!

Der Pfarrer, der sich abgewendet, um den Greuel nicht zu sehen, stand schon im Begriffe, den Knecht aus seinem Hose zu holen, als er plötzlich durch die Lichtung des hohen Zauns einen Neiter erblickte, der sein Pserd anhielt. Albert Burger konnte nicht vorbeireiten, ohne einen Blick nach dem Grabe seines Kindes zu senden. Der Pfarrer hob slehend seine Hände empor. Dann deutete er nach der Gruft zurück. Er hatte den Inspector erkannt, der bis an die Brust sichtbar war.

Burger wußte sofort die Geberden des Greises zu beuten. Er stieß einen leisen Schrei aus. Dann trieb er sein Pferd und jagte zu dem Gitter. Rasch war er auf dem Boden. Den Zügel warf er über den Pfosten der Thür. Zwei Minuten später kam er bei der Gruft an.

<sup>—</sup> Was geschieht hier? fragte er donnernd.

Erschreckt wandte sich Jonas, ber auf ber Stufe ber Treppe stand.

- Ah, herr Inspector! laute er. Auf Befehl bes herrn ift ber Architeft beschäftigt...
- Man führt einen Raub aus! versicherte ber Pfarrer.

Burger ergriff ben Secretar und schleuberte ihn mit Riesenfraft von bem Eingange zurück. Der alte Sünder brach zwischen zwei Gräbern zusammen.

Der Pfarrer gitterte am gangen Rörper.

- Die heilige Stätte wird entweiht! rief er jam-
  - Ber ift in ber Gruft? fragte Burger.
  - Ein fremder Mann ... er fpottet meines Befehls.

Das Geräusch bes Arbeitens war verstummt. Gin lauter Schrei tönte aus ber Gruft, schneibend, von einem jähen Schrecken erzeugt. Nun blieb es still.

— Das Gericht Gottes hat ben Frevler ereilt! rief ber Pfarrer. Das war ein Schmerzensschrei! Ach, wie weit ist es gekommen auf biefer fündigen Erbe!

Ionas strengte fich an ben Friedhof zu verlaffen; nach zehn Schritten brach er zusammen.

- Recht fo, recht fo, mein Freund!

Der Pfarrer eilte feinem Sause zu. Dun schleppte Bonas fich zu Burger jurud.

- herr Inspector, handeln Sie nicht unbedacht! flufterte er. Wir find auf Befehl bes Gutsherrn hier.
- Elender, wollen Sie mich burch eine Luge ein- fcuchtern?

## - Lefen Gie!

Das verlöschende Tageslicht erlaubte Burger, mit Anftrengung bie Zeilen zu lefen, die bas Papier enthielt.

- -- Bofler's Sanbidrift! murmelte er.
- Und ber Befehl ift klar und bündig ausgesprochen, daß ein Irrthum in der Befolgung kaum möglich erscheint. Berständigen wir uns, herr Inspector... wir stehen Beide im Dienste des Gutsherrn...
- Ich biete meine Hand nicht zu einem Bubenstreiche, wer immer mich dazu auffordern möge! rief Burger entrüstet.
- Sind wir verantwortlich? Rann man die Hand beftrafen, weil fie bem Kopfe gehorcht?
- Bemühen Sie sich weiter nicht. Ich biene meinem Herrn auf meine Beise, auch gegen seinen Willen.
- Wir verstehen uns nicht, Herr Inspector! flüsterte Jonas.
- Sie suchen die Bibel des verftorbenen Schul- meisters . . .
  - 3a.

- Auch ich suche sie.
- Natürlich um bas Papier, bas fie enthält, uns ferm herrn zu überreichen?
  - Rein, um die Chre Gogler's zu retten.

Der Pfarrer kam zurud. Ein Knecht, ber eine brennende Laterne trug, folgte ihm. Die Dämmerung war indeß stärker geworden. In der Gruft blieb es noch still, Balduin gab kein Lebenszeichen von sich.

- Sier ift die Laterne! rief ber erregte Bfarrer Burger nahm fie in die feste Sand, indem er sagte:
- Wie der Anblick auch fein möge, der mich dort unten erwartet, ich steige hinab, um ein Verbrechen zu verhindern!
- Und ich hindere Sie nicht baran, fügte der Pfarrer hinzu; Sie erfüllen eine Pflicht, während Jonas er beutete nach der Gruft gottlos gefrevelt hat. Gehen Sie, mein Freund, ich kann Sie nicht begleiten.

Der Inspector war schon auf der Treppe. Es gelang ihm, das Grauen zu besiegen, das sich seiner bemächtigte. Borsichtig stieg er hinab. An dem geöffneten Gitter lag Balduin wie leblos. Burger mußte über ihn hinwegsteigen. Der halbe Schein der Laterne erhellte matt den kleinen, aber unheimlichen Raum, der so viel der Schrecken barg. Burger blieb sest, er wußte ja, daß es sich um Ehre, Glück, vielleicht auch um das Leben handelte. Die Dedel beider Särge lagen am Boden. Er wandte sich zu dem des Gutsherrn, dessen Ort er kannte. Schaudernd erblickte er das zerrissene Ruhekissen unter dem Haupte des Skelett's, das ihn scheußlich angrins'te.

— Mein Wohlthäter, mein zweiter Bater! ftammelte Burger. Berzeihe mir, wenn ich Dich berühre, Du Heimgegangener, ich rette die Ehre Deines versblendeten Sohnes und wahre Deine Tochter vor Berzweiflung und Untergang! Herr, mein Gott, gieb mir Kraft zu dem schweren Werke!

Er burchsuchte vergebens den traurigen Ort; die Bibel war nicht zu entdecken. So mußte sie Balduin schon genommen haben. Albert durchsorschte den Raum; nirgends zeigte sich das Buch. Nun begann er den immer noch am Boden liegenden Balduin zu durchsuchen. Auch dieser hatte die Bibel nicht. Aber er regte sich unter der Berührung.

— Hinweg, hinweg! murmelte er dabei. Die gräßliche, die kalte Hand... ich habe die Bibel nicht! der Ort ist leer... ein leichtes Kissen... Ugnes hat doch nicht Recht ... sie hat mich betrogen ... O, die kalte Hand!

Der Abenteurer zuckte heftig zusammen. Es schien ihm noch die Kraft zu fehlen, sich emporzurichten. Sein

Geficht war leichenblaß, bas lange schwarze haar bebedte wirr bie Stirn.

Gin Bedante ftieg in Burger auf.

War es ein Verbrechen, sich des Taschenbuchs zu bemächtigen, mit dessen Hülfe der Gauner ein Verbrechen aussühren wollte?

— Nein, nein! antwortete der erregte Mann laut auf die Frage, die er an sich selbst gerichtet hatte. Ich übe die Polizei auf dem Gute meines Herrn, und hier steht mir das Recht zu, dem gefährlichen Menschen die Bapiere abzunehmen. Ich habe vielleicht schon zu lange gezögert, energisch aufzutreten.

Das Buch war ber Tasche Balbuin's entfallen; es lag auf seiner Brust.

Der Inspector nahm und verbarg es rasch. Demsnach war der Zweck zum Theil erreicht.

- Auf! rief er nun bem Abenteurer gu, ben er heftig ruttelte.

Balduin raffte sich empor. Mit wirren Bliden sah er burch ben Raum.

- Ein Menfch! Ein Menfch! ftammelte er. Gott fei Dant!
- Und ein Mensch, ber Ihnen befiehlt zu ordnen, was Sie frevelhaft zerstört haben.

Der bleiche Mann ftand gitternd auf. Und gitternb

wollte er die Deckel auf die Särge zurüchheben. Sie waren ihm zu schwer. Burger rief den Knecht, der Hand mit anlegte. Nun war das Werk vollbracht. Burger stieg zuerst aus der Gruft; die beiden andern Männer solgten ihm. Das Gitter blieb offen, da das Schloß desselben zertrünmert war.

Die Dämmerung hatte sich in vollständige Dunkelsheit verwandelt. Ein kalter Wind strich über den stillen Friedhof hin. Zwischen den Gräbern standen die Männer, die aus so verschiedenen Gründen sich hier eingefunden hatten. Zu ihren Füßen lag die Gruft, das gemeinssame Ziel. Eine Gruft, der letzte Ort, wo der Mensch mit seinen Leidenschaften die endliche Ruhe findet.

-- Wer ist dieser Mann? fragte Burger, auf Balbuin beutend.

Jonas übernahm die Antwort.

- Mein Better, Berr Inspector.
- Sie find verantwortlich für ben Better.
- Was foll bas heißen?
- Reif't er ab ohne meine Erlaubniß, fo tragen Sie allein die Folgen bes hier verübten Frevels.
- Sie vergessen, daß ich im Auftrage des Herrn Gogler gehandelt habe; ich als Diener muß Folge leisten.

— Oh, rief Balbuin höhnend, fürchten Sie nicht, daß ich heimlich davonschleiche; mein Geschäft ist noch nicht zu Ende, es beginnt nun erst. Wir erwarten einen gewissen Juden . . . benunciren Sie, wenn Sie wollen!

Onfel und Reffe verschwanden in ber Finfternig.

— Sie mögen gehen! bachte Burger. Ich befite eine Waffe gegen bie Sartherzigkeit bes Gutsherrn.

Der Pfarrer, bis zum Tode erschöpft, ließ sich in bas haus zuruckführen. Burger begleitete ihn. In bem Zimmer fagte ber Greis:

— Die traurigen Dinge verwirren sich immer mehr. Mein Lebensabend scheint ein busterer werden zu wollen. Goßler ist doch sein guter Mensch; er verschließt sein Ohr den Ermahnungen des Predigers und sein Herz den Regungen, die jeder Christ beim Anblide der seiz denden Schwester empfindet. Und was hat ihn verhärtet? Das Geld, das seidige Geld.

Burger, der beim Lichte der Kerze ftand, hatte das Taschenbuch geprüft.

— Es ift das rechte, rief er triumphirend. Die Anweisung ist verloren gegangen; der Brief, der davon Nachricht giebt, ist vorhanden. Lefen Sie.

Der Pfarrer wollte taum feinen Augen trauen,

nachdem er ben Brief und bie Blatter bes Buche gelefen hatte.

- Gie haben bie Bibel alfo nicht gefunden?
- Mein.
- Und ich weiß genau, daß ich sie dem Toden beigegeben, ehe der Sarg ans dem Zimmer auf die Hausstlur gebracht wurde, wo er dem Anblide ber Dosmestiten ausgesetzt blieb. Eberhardt Gostler hat nur dann sein Kabinet erst verlassen, als sich der Leichenzug, dem er sich anschloß, in Bewegung setzte. Bon den Leusten wird keiner gewagt haben, Hand an den Sarg zu legen. Bielleicht hat Gostler selbst die Bibel früher schon aus der Gruft geholt.
- Aber ber Befehl, ben er bem Secretar er-
  - Wiberfpricht allerdings biefer Unficht.
- Und wer ist jene Agnes, beren Namen Goßler auf seinem nächtlichen Spaziergange nannte? Wie ist ihr Notizbuch in die Hände des Abenteurers gefallen? Ich sinde keinen seitenden Faden mehr in diesen Wirren. Aber wie es auch kommen möge, rief der Inspector: dieser Brief- soll den Gutshern entwassen, wenn er seine Schwester vernichten will. Sie haben gethan, herr Pastor, was in Ihren Kräften stand . . . nun ist es an mir zu handeln, und ich werde handeln. Die Gräsin darf um

biesen Brief nicht wissen, benn wir mussen die Ehre Goßler's schonen. Berfängt das letzte Mittel zur friedslichen Ausgleichung nicht, so mag die Gräfin sich selbst vertheidigen.

Der Inspector nahm Abschied und bestieg fein am Gitter harrendes Pferd, bas ihn rasch nach bem Gute trug. Seit biefem Abende war die Feindschaft zwischen bem Inspector und bem Secretar erflart. Beibe Danner beobachteten fich, nur fo viel mit einander verfehrend, als bie gefchäftliche Stellung erforberte. Bogler erschien, gang gegen feine Gewohnheit, von Zeit zu Zeit in dem Büreau und forderte Aufschlüsse über gleichgültige Dinge. Den Bericht, ben Jonas über bie Borfalle in bem Erbbegräbniffe bem Gutsherrn abgestattet hatte, fonnte Burger nicht erfahren. Es lag ihm auch wenig baran, benn feine volle Aufmerksamkeit war auf ben verhängnifvollen Tag gerichtet, an bem ber Jude die Zahlung bes Wechfels forbern wurde. Der Gartner berichtete ihm jeden Morgen, bag ber Better immer noch bei bem Onkel wohne.

.

7.

26

Eines Abends melbete fich ber Jude bei bem Infpector, ber fo eben das Büreau verlaffen wollte. Jonas ftand noch an feinem Arbeitspulte; er hatte ben Sohn Ifrael's mit höhnender Freude bemerkt. Burger schloß die Thur seines Zimmers und bot dem Juden einen Plat an.

Rosenthal mar ein kleiner beweglicher Mann mit bunkelen, stechenden Augen und einer großen echt jüdischen Rafe. Er mochte taum die Mitte ber vierziger Jahre überschritten haben. Tropbem hatte er sich mit jener Ditentation nach ber neuesten Mobe gekleibet, Die ben israelitischen Bewohnern ber Resideng eigen ift. Gie wollen feine Bilbung, Bewandtheit in Weschäften, Reichthum, Geschmad und Elegang zur Schau tragen. Rofenthal war mit Schmudfachen fast überladen. Seine langen biden Finger ftrotten von Ringen aller Formen. Un bem roth und weiß farrirten Bufenftreifen glänzten zwei große Nateln, die burch eine Rette verbunden maren. Als Uhrgehänge trug er eine goldene uhrartige Rapfel, Die zwifden Retten, Betschaften und Schlüffeln bei jeder Bewegung auf der schwarzen Sammtwefte flirrte. Saar und Bart biefes Gefchäftsmannes waren pechichwarz. Er liebte es mit ber Sand burch bas frause Saar ju fahren und bie Blide auf ben glanzenden Lachftiefeln, bie fo turz maren, bag bie weißen Strumpfe hervorfaben, ruben zu laffen.

<sup>—</sup> Da bin ich wieder, Herr Inspector! rief er aus.

Seine lange dide Zunge berührte bei jedem Confonanten die großen Bähne, die schneeweiß durch ben vollen Bart schimmerten.

Burger fprach mit männlicher Rube:

- 3dy beiße Gie willfommen, Berr Rofenthal!
- Danke! Das ift ein gutes Zeichen. So wird unfer Geschäft ordnungsmäßig abgewickelt werben?
  - Das hoffe ich.
- Sie haben mich gebeten, ich follte mich an Sie wenden . . .
  - 3a.

P

- Es geschieht hiermit.

Rosenthal holte seine glänzende Brieftasche hervor.

- Warten Sie, lieber Berr! fagte Burger.
- Bas? mas? ber Wechsel . . .
- Mag vorläufig in Ihrem Portefeuille bleiben. Daß er richtig ift, habe ich bereits gesehen . . .
- Sie haben es gesehen, es ist wahr. Wie auch sollte Rosenthal und Compagnie zu falschen Bapieren kommen? Wir kaufen nur gute Effecten . . . und bezahelen nach Möglichkeit. Kann ich biesen Abend wieder abreisen?
  - Es tommt auf Die Berftanbigung an.
  - Uh, Sie wollen fich verständigen! Thut mir leib . . .

- Schließen wir ein neues Befchaft ab.
- Bas heißt neues Geschäft? Das alte ist noch nicht abgewickelt, und es muß abgewickelt werden, ich brauche Geld.
  - Prolongiren Gie noch einen Monat . . .
- Kann nicht, bei Gott nicht, Herr Inspector! Wundere mich über den reichen Herrn Gosler, daß ihm Kasse fehlt! bei Gott wundere mich! der reichste Guts-herr in der ganzen Gegend . . .

Burger verharrte in unerschütterlicher Ruhe.

- Daß wir Ihnen sicher sind, lieber Herr, bedarf wohl ber Erwähnung nicht.
- Sonst hätte ich den Wechsel nicht gekauft. Der Heutenant von Neumark ist ein schmucker, liebenswürdiger Offizier . . . sein Onkel thut wohl, ihn durch Wechsel zu unterstützen und ich din gern erbötig zu jeder Zeit zu kausen; aber heute muß ich auf Zahlung dringen. Ihnen zu Liebe, Herr Inspector, habe ich schon
  einmal prolongirt . . . Sie sehen also, daß ich gefällig bin. Nun muß ich mich an Herrn Goßler selbst wenden . . . bei Gott, ich kann heute nicht anders, wenn
  ich auch wollte. Schelten Sie mich drum nicht eigensinnig . . . was sind dem reichen Gutsbesitzer fünstausend Thaler? Bagatelle!
  - Co meinen Sie, Herr Rosenthal; ftarte Zah-

lungen aber haben meine Kasse bergestalt in Anspruch genommen, daß es noch eines Monats bedarf, sie wieder zu füllen. Ich biete Ihnen als Entschädigung abermals hundert Thaler.

Burger wollte fein Arbeitspult öffnen.

- Laffen Sie, Berr Inspector, laffen Sie! rief ber Bube, bie hand ausstredend.
- Nehmen Sie fünfundzwanzig Thaler mehr zur Deckung ber Reisekosten; hier find fie.
  - Warten Gie noch!
- Herr Goßler ist Patient; ich möchte ihn nicht mit unangenehmen Dingen behelligen. Sie wissen, Kranke sind sehr reizbar. Das Geld müßte beschafft werden; aber der arme Lieutenant würde später keine Unterstützung mehr erhalten. Der Graf und mein Herr sind ein wenig gespannt; würde der Wechsel gerade jetzt präsentirt . .
- Ich begreife bas, Herr Inspector; aber bei Gott ... meine Berluste find zu groß.
  - So biete ich Ihnen zweihundert Thaler.

Der Jube schien zu schwanken. Er fuhr mit ber hand burch bie haare und betrachtete seine Stiefel.

— Das ist unangenehm, mehr als unangenehm! murmelte er. Ich möchte Ihnen gern gefällig sein . . . Moses, mein Compagnon, wartet auf bas Geld, er muß zahlen . . . werbe mir's überlegen. Warten Sie bis morgen.

- Gut, ich warte.
- Bare nur Ihre Dorfichente nicht gar zu ichlecht . . .
- Sie sind für diese Nacht mein Gast. Neben diesem Bürcau befindet sich das Zimmer des ersten Berwalters, bessen Posten unbesetzt ist . . . betrachten Sie das Zimmer als das Ihrige.

Rosenthal willigte ein und versprach am nächsten Morgen seine Entscheidung abzugeben. Beide Männer verließen nun das Bürean und gingen nach dem Hause bes Inspectors. Christine empfing den Fremden, der ihr als einen Geschäftsfreund vorgestellt ward, gastfreundlich. Nach dem Abendessen unterhielt man sich noch ein Stündschen; der Inde sprach von großen Geschäften und erwähnte dabei die Ereditanstalt Fortuna, mit deren Dierector er besteundet sei.

- Mh, Sie fennen alfo ben Commiffionsrath 3ager! rief ber Inspector.
- Ein charmanter, ein prächtiger Mann, bei Gott! Er forgt für die Actionäre wie für seine Kinder. Weis't mir manches Geschäft zu, der brave Mann, und ich bin ihm bankbar bafür. Sehen Sie, ich habe eine Rückzahlung an die Fortuna zu machen . . . dazu bedarf ich des Geldes. Moses wartet darauf; er wird zahlen, da ich

noch reise. In der Fortuna ist immer Geld, man muß sich ihren Credit zu erhalten suchen. Was wäre die Fortuna ohne den Commissionsrath? Er ist die Seele der Anstalt, die ihre Fonds in großartigen Unternehmungen anlegt. Und wer besorgt die Unternehmungen? Der Commissionsrath Jäger. Sine Ordnung hält er, die musterhaft ist. Die Geschäfte gehen wie am Schnürchen. Oh, Jäger ist schon reich und wird noch steinreich werden. Ich möchte wohl ein Jahr lang seine Procente haben.

Der Inspector schwieg, weil er ben Mann haßte, ben ber Jude lobte. Er wußte, bag bie Unternehmungen Jäger's nicht immer auf ehrlicher Grundlage ruheten.

Gegen neun Uhr klagte Rosenthal über Müdigkeit. Der Inspector führte den Gast in das Zimmer des Berswalters, wo sich bereits der Reisekosser vorsand, den ein Knecht aus der Schenke geholt hatte. Der Inde war entzückt über die Ausmerksamkeit.

- Herr Rosenthal, ich bitte Sie um ein Ber- sprechen.
  - Bas ift's, Berr Inspector?
- Behandeln Gie unser Geschäft als ein Be-

<sup>-</sup> Gern.

- Sie wiffen, bag ce mir mehr als unangenehm fein muß . . .
  - Beiß Mles, mein befter Berr Inspector.
- Ich muß Rücksicht auf meinen tranken Herrn nehmen und auf ben Grafen.
- Sie haben mein Wort, bas ich als Mann von Ehren halte. Gute Nacht!
- Zählen Sie auf meine Dantbarkeit! Gute Racht!

Der Jude war allein. Er erschloß seinen Koffer und machte Nachttoilette.

— Ein schönes Zimmer! murmelte er lächelnd. Bequem und billig ... so hätte ich es in der Schenke nicht gehabt. Der Inspector ist ein guter Mann; er beherbergt mich umsonst und zahlt für einen Monat zweihundert Thaler Zinsen. Gosler selbst will mir nicht sagen, daß er nicht bei Kasse ist ... so thut es sein Inspector. Das Geschäftchen kann ich schon mitnehmen. Bielleicht presse ich morgensrüh noch sunfzig Thälerchen heraus, wenn ich sage, daß es unmöglich ist ... man darf nicht blöde sein; der Mensch lebt ja vom Prosit. Fünstausend macht der Wechsel; dreitausend habe ich dassür gezahlt ... zweitausend Thaler Ueberschuß ... von dem Inspector erhalten hundert Thaler, morgen werde ich erhalten zweihundert Thaler ... ist ein Geschäft von

zweitausend dreihundert Thalern in vier Monaten ... und freies Nachtquartier mit Essen. Der Herr Lieutenant von Neumark mag mir bald wieder einen solchen Wechsel bringen. Wäre ich doch ein Narr, wollte ich nicht Nachsicht geben ... Gosler und der alte Graf sind Schwäger, sie werden sich schon wieder versöhnen. Dann blüht das Geschäft fort. Bei Gott, ich will die Feindschaft nicht vergrößern es liegt ja in meinem Insteresse. Die Prolongation des Wechsels ist sertig ... nach vier Wochen werde ich hier wieder schlasen und vielsleicht noch einmal zweihundert Thaler holen. Tie Leute sind mir sicher.

So speculirte der Jude, der erfreut das Licht auslöschte und in das Bett schlüpfte, nachdem er die Thür verriegelt hatte, und gleich einem sesten Schlase in die Arme sank.

— Ich opfere zweihundert Thaler von meinem ersparten Bermögen, dachte der Inspector; mag es darum sein, wenn ich nur Frist gewinne und nicht gezwungen werde, die Schwester durch Gewaltmittel gegen den Bruster zu vertheidigen. Goßler ist krank, ich muß ihn schonen. Später dankt er es mir wohl, daß ich ihn von übereilten Schritten abgehalten habe. Sobald der Jude fort ist, werde ich den Schreiber unschälich machen. Gott wird mir wohl beistehen in dem Kampse, den ich wider

meinen Willen begonnen. Ich schulbe bem Gutsherrn nicht minder Dank als der Gräfin. Und so lange ich kann werde ich diesen Dank durch die That beweisen. Außer mir giebt es keinen Menschen, der als Bermittler auftreten könnte.

Der Inspector erreichte sein Haus und sein Zimmer. Christine ging unruhig auf und ab.

- Albert, fagte fie, es ift foeben ein Brief ange-
  - Von wem?
- Der Kammerdiener Franz brachte ihn mit bem Bemerken, daß er heute Abend noch in Deine Hände gelangen muffe. Hier ift er.

Chriftine beobachtete ben Gefichtsausbrud bes Gatten.

— Gogler's Sand! nurmelte Burger, ber sich bemühete gleichgültig zu erscheinen. Geschäfte, Aufträge, bie rafch ausgeführt werben nuffen . . .

Er las folgente Beilen :

"Nebergeben Sie morgenfrüh sieben Uhr Bücher und Kasse bem Secretair Jonas, den ich Ihnen als Ihren Rachfolger im Amte bezeichne. Sie selbst mögen einen Vierteljahresgehalt zurückhehalten und bis zum ersten Januar in der Dienstwohnung bleiben, wenn Sie ce nicht vorziehen, mein Gut früher zu verlassen. Sie kenen die Gründe zu dieser Beränderung, die ich bereits

als geschehen betrachte und für unwiderruflich erkläre. Gofler."

- Albert, mas ift Dir? fragte Christine bestilrzt.
- Gutes Weib, Du mußt es ja doch einmal wifsen ... wie jetzt die Sachen stehen, kann ich Dir Nichts mehr verheimlichen, so gern ich es auch möchte ... aber verzage darum nicht. Ich besitze Kenutnisse und habe meine Ehre makellos bewahrt ... dem Manne, der arbeiten kann und will, steht die ganze Welt offen!
  - Großer Gott, meine Ahnung! Bas ift es benn?
  - Lies ben Brief!

Christine hielt das Papier in der zitternden Hand. Sie war bleich wie ein Lilie geworben, als sie gelesen hatte.

- Man nimmt Dir ben Dienst! flusterte fie mit tonlofer Stimme.
- Weil man mich bei bem Gntsherrn verleums bet hat.
- Und wie frankend ift bie Art ber Entlaffung! Bu welchen Bermuthungen giebt fie Anlag!
  - Bu feiner, die meiner Ehre zu nahe tritt! -
  - D, ich glaube Dir, ich glaube Dir!

Chriftine lag weinend an ber Bruft bes Gatten.

— Beruhige Dich! rief er aus. Ich bin zu ftolz, um bie Nachsicht bes verblendeten Mannes anzustehen

ober mich zu rechtfertigen; aber ich weiß es, er wird seinen Schritt bereuen und mich zurückrusen.

- Und ich frage nicht, was ihn erbittert hat, benn ich bin überzeugt, daß Du der treueste Diener gewesen bist. Wir ziehen ab, Albert, wir bleiben nicht länger hier als es die außerfte Nothwendigkeit bedingt. Du kennst meine Fähigkeiten . . . ich verwende sie, ich arbeite mit Dir . . . Geten wir ber unbegründeten Berfolgung Stolz entgegen, verachten wir ben Mann, ber unfere Ehre antastet . . . nicht einmal zur Rechtfertigung forbert er Dich auf . . . die Beränderung ist unwiderruflich . . . fie mag es fein, Albert! Wir bleiben fest und ftolg, wir werden vereint für unfer Kind arbeiten. D, ich habe es wohl geschen, wie Du in der letten Beit gelitten haft, wie ein bitterer Rummer an Deinem treuen Bergen nagte. 3dy habe es gefehen und im Stillen geweint, baf Du nicht einen Theil Deiner Sorge auf mich übertrugft . . . Du marft zu ftolz, Du wolltest allein fampfen. Die Unglüdsbotschaft brüdt mich nicht barnieber . . . Du haft mich für schwächer gehalten als ich bin. follft Du meine Kraft und meine Liebe ju Dir fennen lernen. Wir ziehen in Die Stadt und arbeiten. Der Gnate Gogler's wollen wir Richts zu banten haben.

Und fo tröftete fie ben Mann, ber fie innig um-

schlungen hielt, so ermahnte sie ihn zur Festigkeit und zum Bertrauen auf die eigene Kraft.

Arm in Arm traten Beibe an das Bett des Kinbes, das ihnen Gott gelassen hatte. Lina, deren zarte Wangen fanft geröthet, lag im süßen Schlase. Ein angenehmer Traum mochte den Geist des Kindes beschäftigen, es lächelte.

- Da liegt unsere Freude, unser Glück! flüsterte bie Gattin.
  - Unfer Mles! fügte ber Gatte bingu.
- Das kann uns die Verfolgung ber Menschen nicht nehmen!
- Ich beneibe ben reichen Gogler nicht; er ift uns gegenüber ein armer, verlassener Mann!
- Und zu beflagen, weil er von Schmeichlern und treulosen Freunden umgeben ist!

Sie füßten bas Kind und schickten sich an zur Rube zn geben.

- Meine Bucher sind in Ordnung, sagte Burger; ich habe nicht einen Feberstrich hinzuzusügen. Aber nicht bem Schreiber, bem Herrn selbst werde ich sie übergesben . . .
  - Warum, Albert?
- Ich traue dem Jonas nicht. Gine Fälschung ist bald angebracht . . .

- Du haft Recht.
- Die Vorsicht gebietet, daß ich auf specielle Uebernahme dringe. Goßler mag aus den Büchern sehen, daß er einen treuen Diener vertrieben hat. Meine Rechtsertigung, Christine, bleibt nicht aus; in den Büchern steht sie klar und deutlich geschrieben. Gute Nacht! Gräme Dich nicht . . .
- Schlafe Du ruhig, Albert, und bewahre Deine Fassung; vergiß aber auch Deinen Stolz nicht! Gute Nacht!

Elf Uhr war vorüber, als Goßler bas Herrnhaus verließ. Noch fand er feine Ruhe, er wollte sich durch einen Spaziergang ermüden. Die Nacht war kalt, ein frischer Ostwind schüttelte bas Laub von den sich herbstlich färbenden Bäumen. In den Wegen wirbelte der Staub empor.

Der Herbst ist ba; nun kommt ber Winter bald! murmelte ber Spaziergänger. Und ber Winter ist schreck- lich auf bem Lande . . . ich werde ihn hier nicht mehr erleben. Der Berkauf bes Gutes ist abgeschlossen, bald siedele ich nach ber Stadt, die mir Zerstrenung schaffen und das Leben angenehm machen soll. Dort treffe ich die Jugendsreunde . . . Jäger, Brand! D, die schone Jugendzeit! Wie anders betrachtet der Jüngling Menschen und Dinge, als der Mann. Ich werde ja sehen, wie sich

Brand erhalten hat. Wir wollen in der Erinnerung an frühere Tage schwelgen und der Gegenwart neue Reize abzugewinnen suchen. Ich muß die Langeweile tödten, diese gräßlichste aller Feindinnen des Menschen. Jäger hat Recht: nur Zerstreuung schafft heitern Sinn, und dieser ist die Würze des Lebens, ist ja eigentlich das Leben selbst!

Er summte ein Liebden vor sich hin, der arme reiche Mann, der Nachts durch den Park ging, weil er nicht schlafen konnte. Des Inspectors, dem er den Dienst genommen, gedachte er nicht, er schmiedete Pläne für die Zukunft, wollte die Bergangenheit vergessen, soweit sie unliedsame Erinnerungen anregte. Es giebt wohl manchen Menschen, der wie der Gutsherr gewisse Berioden aus dem Leben verwischen möchte. Die Erinnerung, diese wunderbare Kraft, schafft seltene Freuden dem, der sich bemüht hat als Ehrenmann stets zu handeln . . . sie wird aber auch dem Leichtssinnigen und Schlechten eine Nemesse.

Bogler hatte ben ganzen Barf burchftreift.

Es schlug zwölf.

— Mitternacht! murmelte der Spaziergänger. Der Tag ift vorbei. D wie traurig, daß ich es wünschen muß! Nicht eine Minute ift von der Zeit zurückzukausen, die vergangen . . . wollte man auch Millionen bieten.

Er blieb fteben und fah zu bem Wipfel einer Ulme

empor, die im Nachtwinde rauschte. Einzelne Blätter fielen ihm in's Gesicht.

- Run zerftort bie Natur, mas fie im Frühlinge fo berrlich geschaffen! Der Baum entfleibet fich feines Schmudes und hüllt fich in bas traurige Gewand bes Winters. Bald wird bie gange Flur unter einer weißen Dede liegen . . . aber ber Frühling zerreift fie wieder und webt wunderbar bas grune Rleid. Der Mensch bat nur einen Frühling . . . ad, und ich ftehe fcon im Spatherbste, obgleich nach ben Gesetzen ber Ratur mir erst ber Commer gefommen fein follte. Ber trägt bie Schulb, baß ich fo früh gealtert bin? Ich nicht, ich nicht! Da tomme ich auf die Zeit, die ich vergeffen mochte. Durch Reichthum ist es wohl möglich zu machen . . . und die Freunde follen mir helfen! Ich will ein anderes Leben beginnen, will ein tluger Mann fein. Der Tagelöhner ichläft . . . ber Gutsberr irrt burch ben Garten. Bab. ich bin eine lächerliche Erscheinung!

Goßler schritt weiter. Er stöhnte unter der Anstrengung, mit der er das rasche Gehen bewirkte. Der Wind war stärfer geworden. Bäume und Gesträuche beugten sich vor seinem Wehen. Die Wettersahne auf dem großen Magazine, das wie ein schwarzer Koloß aus der häusergruppe des Guts emporragte, freischte unheimslich. Düstere, raschziehende Wolfen verhüllten die Sterne.

Einzelne Regentropfen fielen herab; sie prasselten auf ben Fenstern ber Treibhäuser. Goßler hatte Mühe, sich gegen ben Wind zu bewegen; er mußte oft stehen bleisben, um sich zu erholen.

- Das ist gut, bas ift recht gut! murmelte er bann. Mübe, todtmatt will ich mein Zimmer betreten.

Und gebückt schritt er weiter.

Da zuckte ein lichter Strahl durch die Finsterniß, ben die Fenster ber Treibhäuser zurückwarfen.

Gogler blieb erfdredt fteben.

- Was ist das?

Der Lichtstrahl war verschwunden.

— Meine Augen sind schlecht! murmelte ber Spaziergänger. Staub und Regen haben sie angegriffen. Fort, in's Haus!

Er schwanfte bis in die Gasse. Ein widriger Brandsgeruch quoll ihm entgegen.

- Das ift ein Unglud! murmelte ber Gutsherr.

Er fah in ben Hof. Die gegenüberliegenden Gebände waren erhellt.

- Feuer! Feuer! stammelte Gogler.

Run eilte er in ben Sof.

Er fah weder Rauch noch Flammen; aber bie Gelsligkeit blieb.

- Wächter! Wächter!

Jett fturzte ein Mann herbei, der auf den Gutsherrn stieß.

- Dort! Dort! In bem Bureau brennt es.
- In bem Bireau?
- Die Flamme Schlägt aus ben Fenstern.

Der ganze Hof ward hell. Schnaubend blies ber Wind die Flamme an, daß sie hoch aufloderte. Auch das Dach mußte schon brennen, unter dem sich ber Boden mit ber aus dem Garten eingebrachten Erndte befand.

Der Wächter stieß heulend in das Horn. Schon nach dem ersten Ruse wurden hier und dort Fenster gesöffnet. Das Wort "Feuer!" ward von den erschreckten Knechten wiederholt. Man hörte das Aufreißen der Thüsren und das ängstliche Rusen der Leute, die verwirrt aus den Betten gesprungen waren.

Gogler stand bebend auf bem Platze, ber mit jedem Augenblide heller ward. Der scharfe Wind schnob gesichäftig in die Flamme, die prasselnd aus dem Dache schlug.

— Rettet! Belft! Löscht! rief Gofler. Mein ganzes Gut kann zu Grunde geben! Alle Scheuern sind mit Getreibe angefüllt!

Knichte mit gefüllten Wassereimern wollten die Treppe hinan, die zu dem Büreau führte; sie tamen zurück, Rauch und hitze waren zu groß. Das Innere bes Gebäudes war schon völlig in Brand gerathen.

- Holt die Sprite! befahl der Gutsherr. Lauft in bas Dorf, wedt die Bauern! Zieht die Sturmglode!

Noch nie hatte ein Unglück bieser Art bas Gut betroffen. Die Leute waren vor Bestürzung kopflos, sie wogten in wilder Berwirrung durcheinander. Hier zog man die Pferde ans den Ställen, dort jagte man Schaase und Kühe in das Freie, obgleich diese Maßeregel noch nicht geboten erschien.

— Wo ift der Inspector? hörte man Stimmen rusen. Wedt ben Inspector!

Gin Anecht eilte nad bem Saufe.

— Burger! Burger! murmelte Goßler, ber sich zitzternd an einen Wagen gelehnt hatte. Das ist das Werk dieses Undankbaren, der vielleicht seine Bücher verbrenznen will! Oder wenn er gar aus Rache den Funken in das leicht brennbare Haus geschleubert hätte! Unershört! Gräßlich!

Das ängstliche Gebrüll ber Thiere vermehrte ben Schrecken, ben bas rasch um sich greifende Clement verbreitete. Der Dachstuhl und bas erste Stockwerk bes leichten mit brennbaren Stoffen gefüllten Gebändes standen in Flammen.

Bett erschien Burger auf bem Plate. Er war

nur halb augekleibet. Sein Haar flatterte im Winde. Bleich und zitternd riß er einem Anechte den gefüllten' Eimer aus der Hand.

- Bleiben Sie! rief man ihm von allen Seiten zu. Es ist unmöglich in bas Büreau zu kommen.
- Ich muß! Ich muß! rief ber Mann wie ein Berzweifelnber.
  - Gie werben erstiden!
  - Meine Bucher! Meine Papiere! Meine Raffe!
- Dort zeigt sich ein Mann am Fenster! riefen die Knechte.
  - Wo? Wo?
  - In dem Büreau. Er ift verfdmunden.
- Heiliger Gott! rief Burger. Folgt mir mit gefüllten Eimern . . . nur bis auf bie Treppe . . . ich werbe löschen!

Das Dach krachte auseinander, Ziegeln in den Hof schleubernd. Nun hatte die Flamme Luft . . . sie breitete sich wie eine riesige Fenergarbe aus. Der Wind trieb sie zum Glücke nach dem Garten hin.

Frit Braun, der junge Verwalter, stand neben Burger; er suchte ihn von dem Eindringen in das Haus abzuhalten.

- 3ch nuß! 3ch muß! entgegnete Burger. Mit ben Bfichern und Papieren verbreunt meine Ehre. Auch

befindet sich ein Fremder dort oben ... noch können wir das Büreau erreichen ...

Burger schob ben jungen Mann zurück und eilte bie Treppe hinan. Das ängstliche Murmeln ber Umstehenden begleitete ihn.

— Er wird bald zurudkommen! riefen einige Stimmen.

Aber der Inspector kam nicht zurück. Man sah ihn einigemal an den Fenstern des ersten Stocks. Er lief hin und her. Jest konnte man die Gutsspritze in Thätigkeit setzen. Man richtete den Wasserstrahl auf die Fenster des Bürcau's.

- Dem Inspector nach! riefen einige Knechte; er ift verloren!

Frit Braun war ber erste, ber seinen Lehrer retten wollte. Aber kaum hatte er die Treppe betreten, als er auch schon mit brennenden Kleidern zurückkam. Man mußte Wasser über ihn gießen.

— Eine Leiter! rief er. Ich steige in das Fenster! Man setzte die Leiter an das brennende Haus. Der junge Mann stieg hinan. Als er sich in das Fenster schwingen wollte, schlugen ihm lodernde Flammen entgegen. Er siel zurück . . . die Arme der untenstehenden Knechte singen ihn auf.

Fast in bemfelben Augenblide frachte es in bem

Innern bes Gebäubes. Schwarzer Ranch quoll empor, quoll aus allen Deffnungen. Es ward für Augenblicke dunkel. Ein dumpfer Schreckensschrei zog durch die gaffende Menge, die sich durch die herbeigeeilten Dorsbewohner vermehrt hatte. Niemand wagte mehr in das Haus zu dringen. Nun loderten die Flammen wieder empor, gepeitscht von dem scharfen Ostwinde. Sie bogen sich nach dem Garten zu. Auch die Dorfspritze war ansgesommen und begann zu arbeiten. Maurer und Zimmerleute rissen die nebenstehenden Gebäude ein, Auchte und Mägde trugen Wasser. Es gelang den Herd des Feners zu begrenzen . . .

- Herr, welch ein Unglud! rief ber Secretar, ber fich bem Gutsherrn genahert hatte.
  - Gie, Jonas?
- Ich bin mit dem nackten Leben davongekommen, habe Nichts gerettet. Alle meine Sachen find versbraunt . . . o, ich armer, armer Mann! Und Belten, der Gärtner, der mit seinem Beibe jammernd im Garten steht . . . er ist so arm als ich.
  - Bar benn Richts zu retten? fragte Gogler.
- Nichts. Das haben wir dem Herrn Inspector zu danken . . .
- Jonas, Sie sprechen eine schwere Beschulbigung aus! Ein Branbstifter wird hart bestraft.



- Ich sage nur, daß der Jude Rosenthal in dem Berwalterzimmer geschlasen hat, daß er einen Wechsel, den Herr Goßler ausgestellt haben soll, heute bezahlt haben wollte, und daß Burger keine Kasse hatte, das falsche Papier einzulösen. Das sage ich, Herr Goßler, Nichts weiter. Morgen würde der Jude Ihnen den Wechsel überreicht haben . . . wenn er in der Nacht nicht verbrannt wäre. Bilden Sie sich nun selbst Ihr Urtheil.
- Wo ift ber Inspector? rief Gofler. Ich will ben Inspector sprechen!

Es erfolgte feine Antwort. Der Gutsherr trat ber Brandstätte näher, die sich nach und nach in Dunkel hüllte. Wassermassen hatten die Flamme erstickt. Man brachte zwei Leichen aus dem Erdgeschosse des Gebändes, das von dem eingestürzten Gebälf verschüttet war. Es waren der Inspector und der Jude. Beide waren nur wenig von dem Feuer verletzt; sie waren erstickt und mit dem berstenden Gebälf hinabgestürzt.

Eine Frau zertheilte ben Kreis ber Umstehenden, hastig, mit ber Kraft ber Berzweiflung. Einen herzzerreißenden Schrei ausstoßend fank sie wie todt auf den Inspector nieder.

Der Morgen bämmerte, als Goßler in seinem Zimmer saß. Frau Anna und Jonas befanden sich bei ihm. Auf bem Tische lag die Brieftasche bes Inden,

bie man dem Leichnam abgenommen. Goffer hielt ein Papier in der Hand.

— Der Wechsel ist falsch rief er. Also hat mich Burger boch betrogen! Nun bin ich um eine Erfahrung reicher; ich verkause das Gut!



Ende des erften Bandes.

Drud von C. 2B. Bollrath in Leipzig.



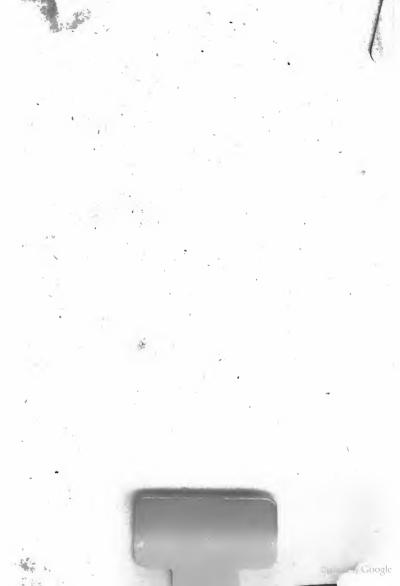

